| 1.    | 2,            | 3,                          | 4.                     |       | -                 | 5.             |                                     |          |       |          | 6.      |                           |       | 7.             |         |                      |                           |       |
|-------|---------------|-----------------------------|------------------------|-------|-------------------|----------------|-------------------------------------|----------|-------|----------|---------|---------------------------|-------|----------------|---------|----------------------|---------------------------|-------|
| N.    | Bezirf        | 1g3=Bezirke                 | tanb                   | Dist  | frieg             | Vorji<br>Ibrai | on ber<br>tänden<br>ichbar<br>Pferd | als      |       | hebun    |         | der<br>dommis<br>Pfert    |       | Mufterungs.Beg |         | friegsbrauchbare Pfe |                           |       |
| V 12. | 25 6 3 1 1 1  | 3ahl ber Mufterungs-Bezirfe | Befaunnt-Pferdebestand | Heit= | Stangen=          | Border=        | besonders<br>ichwere Zug-           | Summa    | Heit= | Stangen= | Borber. | besonders<br>ichwere Zug- | Summa | Reit=          | Stangen | Borber.              | befonders<br>fchwere Zug- | Summa |
|       |               | 3al                         | Bei                    |       | Pferde 5 Pferde 5 |                |                                     | Pferde 5 |       |          | Pfe     | rbe                       |       | 3              |         |                      |                           |       |
|       |               |                             |                        |       |                   |                |                                     |          |       |          |         |                           |       |                |         |                      |                           |       |
| (     | Offizieller A | nze                         | igε                    | er fi | ir (              | Ges            | setz                                | gei      | bur   | ıg ı     | ıno     | d St                      | aa    | tsv            | eru     | vali                 | tun                       | g     |
|       |               |                             | 1                      | /lecl | klenl             | burg           | g-St                                | relit    | z (G  | Germ     | nany    | /)                        |       |                |         |                      |                           |       |



DOCUMENTS DEPT.







## Großherzoglich Mecklenburg-Strelitscher

# Officieller Anzeiger

für

Gesetzgebung und Staatsverwaltung.





1896.

Nr. 1-41 incl.

Reuftrelit.

Unter Rebaction ber Großherzoglichen Regierungs.Regiftratur.

Drud ber Buchbruderei von B. F. Spalbing u. Cobn (S. Bohl) in Reuftrelit.

## Systematisches Juhalts-Berzeichniß.

| Bezeichnung bes Inhalts.                                                                                            | Befa | <b>Latum</b><br>ber<br>Befanntmachungen 2c. |       |     | er<br>iellen<br>eiger |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------|-----|-----------------------|
|                                                                                                                     | Tag. | Monat.                                      | Jahr. | Nr. | Geite                 |
| I. Staatsrecht und Lanbes-Berfaffung.                                                                               |      |                                             |       |     |                       |
| Landes-Angelegenheiten.                                                                                             |      |                                             |       |     |                       |
| Befanntmachung, betr. Erwerbung ber Medlenb. Staats-<br>angehörigfeit                                               | 7.   | Januar                                      | 1896. | 7   | 39                    |
| Befanntmachung, besgleichen                                                                                         | 12.  | Mai                                         |       | 14  | 79                    |
| Bekanntmachung, betr. ben am 18. November in Malchin zu<br>eröffnenden allgemeinen Landtag                          | 13.  | October                                     |       | 33  | 247                   |
| Begiehungen jum Ausland.                                                                                            |      |                                             |       |     |                       |
| Befanntmachung, betr. bas Generalconfulat von Baragnan in Berlin                                                    | 4.   | Februar                                     |       | 6   | 37                    |
| Befanntmachung, betr. die Berwaltung bes Schwebisch-Norwegi-<br>ichen Generalconfulats in Lübed                     | 22.  | Septbr.                                     |       | 31  | 241                   |
| II. Rirchen: und Schulfachen.                                                                                       |      |                                             |       |     |                       |
| Bekanntmachung, betr. bas Berfahren bei ber Ertheilung von Dispensationen von ber Berordnung über die heilighaltung |      | ~ .                                         |       | _   |                       |
| ber Conntage                                                                                                        | 25.  | Februar                                     |       | 7   | 40                    |
| mainen                                                                                                              | 17.  | Mār3                                        |       | 9   | 47                    |
| Befanntmachung, betr. bie Berlegung bes Grnte-Bettages                                                              | 11.  | Juli                                        |       | 21  | 157                   |
| Bekanntmachung, betr. bie Gestattung von Erntearbeiten an ben nächsten zwei Sonntagen                               | 11.  | August                                      |       | 26  | 189                   |
| Befanntmachung, betr. bie Gestattung von Erntearbeiten am nachsten Sonntage                                         | 25.  | Mugnft                                      |       | 27  | 194                   |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                                                                                      | Beta | Datum<br>ber<br>untmachun | Der<br>officiellen<br>Anzeiger |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------------|-----|-------|
|                                                                                                                                                                                                               | Tag. | Monat.                    | 3ahr.                          | Nr. | Seite |
| III. Juftig-Cachen.                                                                                                                                                                                           |      |                           |                                |     |       |
| Bekanntmachung, betr. Nieberlegung eines neuen hypotheken-<br>buches über das Lehngut Ramelow                                                                                                                 | 14.  | December                  | 1895.                          | 1   | 4     |
| Allerhöchster Amnestie-Erlaß                                                                                                                                                                                  | 16.  | Januar                    | 1896.                          | 4   | 29    |
| Bublicanbum gur Aneführung bes Allerh. Amneftie Grlaffes .                                                                                                                                                    | 16.  | Januar                    |                                | 4   | 30    |
| Befanntmachung, betr. ben Borstand ber Anwaltstammer 3n Rostod                                                                                                                                                | 19.  | März                      |                                | 9   | 48    |
| Berorbnung zur Ausführung bes §. 17, 3 bes Ginführungs-<br>gesetes zur Concursorbnung, betr. Schulbenbucher für Gifen-<br>bahn-Gefellschaften                                                                 | 31.  | Mārz                      | S.                             | 10  | 5     |
| Bekanntmachung, betr. Rieberlegung eines neuen Hypothefen-<br>buches über bas Lehngut Brefewig                                                                                                                | 23.  | März                      |                                | 10  | 65    |
| Berorbnung gur Abanberung ber Berorbnung, betr. bie jurifti- ichen Brufungen                                                                                                                                  | 14.  | April                     |                                | 12  | 6     |
| Berordnung zur Erganzung ber Berordnung zur Ausführung<br>ber Strafprocehordnung                                                                                                                              | 18.  | April                     |                                | 12  | 6     |
| Berordnung, betr. die Kosten für die in Folge des Neichs-<br>gestese vom 20. April 1892, betr. die Gesellschaften mit<br>beschränkter Haftung, bei der Führung des Handelsregisters<br>vorkommenden Geschäfte | 20.  | Npril .                   |                                | 12  | 7     |
| Berordnung zur Mänberung ber Verordnung vom 26. Januar<br>1880, betr. das Notariat                                                                                                                            | 28.  | April                     |                                | 14  | 7.    |
| Berorbnung, betr. bie Zwangsvollstredungsorbnung für bie<br>Ritterschaft Stargarbichen Kreifes                                                                                                                | 12.  | Dlai                      |                                | 14  | 7     |
| Befanntmachung, betr. die Berpflichtung ber vor ungarischen<br>Gerichten als Alager auftretenden Auslander zur Sicher-<br>heitsleiftung                                                                       | 27.  | Mai                       |                                | 17  | 13    |
| Bekantmachung, betr. die Erledigung von Ersuchen Rönigl.<br>Rieberländischer Behörden um Beschlagnahme in Straf-                                                                                              | 21.  | 2 Mai                     |                                |     | 13    |
| fachen                                                                                                                                                                                                        | 15.  | Juli                      | ø                              | 25  | 18    |
| Schöffen für das Jahr 1897                                                                                                                                                                                    | 7.   | August                    |                                | 26  | 18    |
| Renftrelit                                                                                                                                                                                                    | 28.  | Auguft                    |                                | 28  | 19    |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                                                                                                                            | Bela | Datum<br>ber<br>untmachun | offic | er<br>iellen<br>eiger |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------|-----------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Tag. | Monat.                    | Jahr. |                       | Geite |
| Bekanntmachung, betr. die Publication der vom Bundesrath<br>beschlossienen Bestimmungen zur Abänderung der Verord-<br>nung vom 16. Juni 1882, betr. die Ginrichtung von<br>Strafregistern und die wechselseitige Wittheilung der Straf-<br>urtheile | 11.  | Septbr.                   | 1896. | 29                    | 199   |
| Berordnung gur Ausführung bes Borfengefetes vom 22. Juni 1896                                                                                                                                                                                       | 26.  | October                   |       | 37                    | 276   |
| Befanntmachung, betr. bie Führung ber Borfenregifter und bie Aufftellung ber Gefammtlifte                                                                                                                                                           | 26   | October                   | ,     | 37                    | 277   |
| Befanntmachung, betr. bie Uebertragung ber Führung bes Borfenregifters an bas Antisgericht zu Reuftrelig                                                                                                                                            | 26.  | October                   |       | 37                    | 283   |
| Befanntmachung, betr. ben Borftand ber Anwaltstammer in                                                                                                                                                                                             | 4.   | December                  |       | 39                    | 29    |
| Befanntmachung, betr. bie Mittheilung ber wiber Auslanber erfannten Strafen                                                                                                                                                                         | 19.  | December                  |       | 41                    | 303   |
| IV. Stener: und Boll-Sachen.                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |       |                       |       |
| Landes-Steuern.                                                                                                                                                                                                                                     |      |                           |       |                       |       |
| Berordnung jur Ergänzung bes Contributions Gbictes vom 8.<br>Juni 1886                                                                                                                                                                              | 27.  | Januar                    |       | 6                     | 36    |
| Stenerjahr 1896/97                                                                                                                                                                                                                                  | 1.   | Juli                      |       | 20                    | 15    |
| Berorbnung, betr. die Steuerfreiheit ber Pringeffinnen beiber Grofibergogl. Saufer                                                                                                                                                                  | 10.  | Juli                      |       | 22                    | 159   |
| Revidirte Berordnung, betr. die Erhebung einer Stener vom Gewerbebetriebe im Umbergieben                                                                                                                                                            | 30.  | Septbr.                   |       | 35                    | 25    |
| Reichs-Steuern.                                                                                                                                                                                                                                     |      |                           |       |                       |       |
| Befanntmachung, betr. ben Sanbel mit benaturirtem Braunt-<br>wein                                                                                                                                                                                   | 17.  | Mārz                      |       | 8                     | 4:    |
| Befanntmachung, betr. bie Bestellung bes Großherzogl. Saupt-<br>steueramtes Neubrandenburg ale Zudersteuerstelle                                                                                                                                    | 1.   | Mai                       |       | 13                    | 7:    |
| Befanntmachung, betr. bas Steneramt Friebland                                                                                                                                                                                                       | 3.   | Auguft                    |       | 26                    | 18    |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                           | Befa | Datum<br>ber<br>nntmachun | gen 2c. | offic | er<br>iellen<br>eiger |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------|-------|-----------------------|
|                                                                                                                                                    | Tag. | Monat.                    | Jahr.   | Mr.   | Seite                 |
| Bekanntmachung, betr. bie Abanderung ber Ausführungsbor-<br>fcriften jum Reichsftempelgefet                                                        | 22.  | Juli                      | 1896.   | 27    | 19                    |
| Befanntmachung, betr. das Berzeichniß der im hiefigen Lande<br>vorhandenen, auf Grund des Reichsstempelgesesse revisions-<br>pflichtigen Anstalten | 4.   | Auguft                    | ,       | 27    | 193                   |
| Bekanntmachung, betr. ben Hanbel mit benaturirtem Brannt-<br>wein                                                                                  | 6.   | December                  |         | 39    | 296                   |
| V. Allgemeine Verwaltung und                                                                                                                       |      |                           |         |       |                       |
| Landespolizei.                                                                                                                                     |      |                           |         |       |                       |
| Befanntmachung, betr. bie Einfendung ber nach ben Bestimmungen ber Gewerbeordnung über bie Sonntagerufe gu führenden Bergeichnisse                 | 30.  | Januar                    |         | 6     | 30                    |
| Befanntmachung, betr. ftatiftifche Erhebungen fur bie 3mede ber Gewerbeaufficht                                                                    | 30.  | Januar                    | ,       | 6     | 3                     |
| Berorbnung zur Abanberung bes §. 18 ber Berorbnung vom<br>15. Februar 1892, betr. bie Anlage und ben Betrieb von<br>Dampftesseln                   | 17.  | April                     |         | 13    | 7:                    |
| Berorbnung, betr. Die Zwangsvollftredungs Ordnung für Die Ritterschaft Stargarbichen Kreifes                                                       | 12.  | Mai                       |         | 14    | 7                     |
| Bekanntmachung, betr. bie Medlenburg-Strelipsche Hypotheten-<br>bant                                                                               | 16.  | Mai                       |         | 16    | 11                    |
| Bekanutmachung, betr. bie Ausführung ber Bestimmungen bes Bunbesraths über ben Betrieb von Badereien und Conbitoreien                              | 15.  | Juni                      |         | 18    | 133                   |
| Berordnung, betr. bie Abwehr und Unterbrudung ber Faul-<br>brut unter ben Bienen                                                                   | 20.  | Juni                      |         | 23    | 17                    |
| Befanntmachung, betr. Borichriften zur Ausführung bes §. 9<br>ber Berordnung, beir. die Abwehr und Unterdrückung ber<br>Faulbrut unter den Bienen  | 20.  | Juni                      |         | 23    | 17                    |
| Befanutmachung, betr. bie Abwehr und Unterbrüdung ber<br>Faulbrut unter ben Bienen                                                                 | 18.  | Juli                      |         | 23    | 170                   |
| Befanntmachung, betr. bie Thatigfeit ber Genbarmerie                                                                                               | 17.  | Juli                      |         | 24    | 179                   |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                                     | Datum<br>ber<br>Bekanntmachungen 2c. |          |       | Der<br>officieller<br>Anzeiger |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------|--------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                              | Tag.                                 | Monat.   | Jahr. | Nr.                            | Seite |
| Bufat-Berorbnung ju ber Berorbnung vom 30. August 1893, betr. Beforberung von Ent- und Bewafferungs Anlagen                                                  | 14.                                  | Juli     | 1896. | 25                             | 184   |
| Bekanntmachung, betr. die Ausgabe von Schuldverschreibungen<br>auf den Inhaber Seitens der haupt- und Residenzstadt<br>Reustrelit                            | 28.                                  | August   |       | 28                             | 198   |
| Bekanntmachung, betr. das Regulativ über die Tagegelder und<br>Fuhrfosten der Mitglieder der Commission zum Schutz der<br>Bienenzucht                        | 28.                                  | Septbr.  | ,     | 31                             | 239   |
| Sanitats- und Beterinar-Polizei.                                                                                                                             |                                      |          |       |                                |       |
| Befanntmachung, betr. die Unwendung der Königl. Preußischen<br>Arzuei-Tare für das Jahr 1896                                                                 | 31.                                  | December | 1895. | 1                              | 3     |
| Befanntmachung, betr. bie Abgabe von Tuberfulin                                                                                                              | 1.                                   | Januar   | 1896. | 1                              | 1     |
| Befanntmachung, betr. Nachweisungen über ben Bestand ber Mebicinalpersonen 2c                                                                                | 2.                                   | Januar   |       | 3                              | 21    |
| Bekanntmachung, betr. die Ginreichung der Impf-llebersichten pro 1895                                                                                        | 1.                                   | April    |       | 10                             | 58    |
| Befanntmachung, betr. bie Unguläffigfeit ber Befestigung ber hauen in ben Muhlen burch Blei                                                                  | 11.                                  | April    |       | 11                             | 64    |
| Bekanntmachung, betr. die öffentliche Antündigung von Ge-<br>heimmitteln                                                                                     | 14.                                  | April    |       | 13                             | 7     |
| Bekanntmachung, betr. die fanitätspolizeiliche Ueberwachung frembländischer Arbeiter                                                                         | 27.                                  | Mai      |       | 19                             | 14    |
| Bekanntmachung, betr. Aufhebung ber fanitätspolizeilichen Befchrantungen ber Ginfuhr aus Ruglanb                                                             | 10.                                  | Juni     |       | 19                             | 149   |
| Befanntmachung, betr. Anzeige von jeber Entbedung von Eri-<br>chinen in amerikanischem Schweinefleisch und Burften .                                         | 23.                                  | Juni     |       | 20                             | 15    |
| Berordnung jur Abanderung des §. 19 der Anl. II der revid. Berordnung vom 26. April 1887 zur Ausführung des Reichsinpfgesebes                                | 11.                                  | Juni     |       | 22                             | 160   |
| Berordnung, betr. ble Abgabe startwirfenber Arzneimittel, so-<br>wie die Beschaffenheit und Bezeichnung der Arzneigläser<br>und Standgefäße in den Apotheten | 22.                                  | Septbr.  |       | 30                             | 225   |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                                                                   | Beto | Datum<br>ber<br>inntmachun | Der<br>officiellen<br>Anzeiger |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------|-----|-------|
|                                                                                                                                                                                            | Tag. | Monat.                     | Jahr.                          | Nr. | Seite |
| Befanntmachung, betr. das Biehsenden-liebereinkommen zwischen dem Deutschen Reich und Desterreich-Ungarn                                                                                   | 7.   | October                    | 1896.                          | 33  | 250   |
| weifung zur chemischen Untersuchung bes Beines                                                                                                                                             | 19.  | October                    |                                | 36  | 273   |
| Bege, Chauffeen, Gifenbahnen, Schifffahrt.                                                                                                                                                 |      |                            |                                |     |       |
| Berordnung zur Ansführung bes Reichsgesetses vom 15. Juli<br>1895, betr. bie privatrechtlichen Berhaltniffe ber Binnen-<br>ichifffahrt                                                     | 28.  | December                   | 1005                           | 2   | 5     |
| Befanntmachung, betr. Die Districtedeputirten für Die Befichti-<br>gung ber Communicationswege in ber Ritterfchaft                                                                         | 24.  | Mārz                       | 1896.                          | 9   | 49    |
| Berordnung, betr. bas Berbot bes Mitführens von Fischereigerathen auf Schiffen und Flößen                                                                                                  | 17.  | April                      |                                | 13  | 73    |
| Berordnung, betr. ben Berkehr mit Jahrrabern auf öffentlichen Begen                                                                                                                        | 19.  | Mai                        |                                | 20  | 154   |
| Befanntnadjung, betr. die Neben-Chaussee von Bolbegt bis<br>jur Landesgrenze in der Richtung auf hildebrandshagen                                                                          | 8.   | Detober                    |                                | 34  | 251   |
| Befanntmachung, betr. bie Abanberung ber Capungen ber Medlenb. Bommerichen Schmalipurbahn. Actien. Gefellichaft                                                                            | 16.  | October                    |                                | 36  | 271   |
| Befanntmadnung, betr. Die Diftrictedeputirten für Die Befichti-<br>gung ber Communicationswege in ber Aitterfchaft                                                                         | 22.  | October                    |                                | 36  | 274   |
| Befanntnachung, betr. das der Meckenk. Pommerschen Schmal-<br>spurbahn Action-Geschlichaft ertheilte Landesherrliche Privi-<br>legium zur Ausgabe einer Prioritäts Anleihe von 500 000 MK. | 5.   | November                   |                                | 38  | 285   |
| Berficherungswesen.                                                                                                                                                                        |      |                            |                                |     |       |
| Befanntmachung, betr. bie zu bem Großherzogl. Lanbes-<br>versicherungsaute berufenen nichtständigen Witglieder                                                                             | 28.  | December                   | 1895.                          | 1   | 2     |
| Befanntmachung, betr. die Einfendung der rüdständigen Unfall-<br>anzeigen                                                                                                                  | 17.  | Jannar                     | 1896.                          | 5   | 32    |
| Befanntmachung, betr. die zu dem Großherzogl. Landes-<br>versicherungsamte berufenen nichtständigen Mitglieder                                                                             | 28.  | Januar                     |                                | 5   | 33    |
| Rachträge gum Statut ber Bernfegenoffenschaft für bie Unfall-<br>versicherung ber land- und forstwirthschaftlichen Arbeiter .                                                              | _    | _                          |                                | 7   | 41    |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                                            | Beta | Datum<br>ber<br>nntmachun | offic | der<br>iellen<br>eiger |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------|------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                     | Tag. | Monat.                    | Jahr. | Nr.                    | Seite |
| Befanntmachung, betr. das Schiedsgericht für die Unfall-<br>versicherung der für unmittelbare Rechnung der Großherzogl.<br>Kassen dei Bauten beschäftigten Personen | 10.  | März                      | 1896. | 8                      | 41    |
| Bekauntmachung, betr. die Abäuberung der Statuten der<br>Wecklend. Feuerversicherungs-Gesellschaft                                                                  | 4.   | April                     |       | 10                     | 58    |
| Bekanntmachung, betr. bie Abauberung ber Statuten ber<br>Medlenb. Sagel-Berficherungs-Gefellschaft in Neubrandenburg                                                | 4.   | April                     |       | 10                     | 58    |
| Bekanntmachung, betr. die Berwaltung ber in Stargarb errichte-<br>ten Amtöstelle für die Invalibitäts- und Alters-Bersicherung                                      | 11.  | April                     |       | 11                     | 63    |
| Befanntmachung, betr. die Verpflichtung der Krantentaffen zur<br>Anfanmlung von Refervefonds                                                                        | 17.  | April                     |       | 11                     | 64    |
| Befanutniadung, betr. ben Geschäftsbetrieb ber Bieh-Berficherungs-<br>Anstalten                                                                                     | 16.  | Mai                       |       | 19                     | 143   |
| Befanntmachung, betr. bie Gubbeutsche Fenerversicherungsbant in Munchen                                                                                             | 1.   | Juni                      |       | 19                     | 148   |
| Befanntmachung, betr. Die Berwaltung ber in Felbberg errichte-<br>ten Amtöftelle für die Invalibitäts- und Alters-Berficherung                                      | 26.  | Septbr.                   | •     | 32                     | 244   |
| Befauntmachung, betr. bie Berwaltung ber in Fürstenberg er-<br>richteten Amtestelle für die Invalibitäts- und Alters-Ber-<br>ficherung                              | 6.   | October                   |       | 32                     | 244   |
| Bufat-Berordnung ju ber Berordnung bom 16. Dai 1896, betr. ben Geschäftsbetrieb ber Biehverfiderungsanstalten                                                       | 3.   | December                  |       | 40                     | 299   |
| Bereine, Stiftungen.                                                                                                                                                |      |                           |       |                        |       |
| Lanbesherrl. Bestätigung ber Abanberung bes §. 57 ber Statuten bes ritterschaftlichen Credit-Bereins                                                                | 3.   | Januar                    |       | 6                      | 36    |
| Befanntmachung, betr. bie Carl v. Engel-Stiftung                                                                                                                    | 16.  | April                     | •     | 11                     | 68    |
| VI. Lehn: und Fibeicommiß: Sachen.                                                                                                                                  |      |                           |       |                        |       |
| Aufforberung ber Fibeicommigbehörbe gur Gingahlung ber Beiträge für bas Jahr 1896                                                                                   | 13.  | Mai                       |       | 14                     | 79    |
| Berordnung zur Abanberung ber Berordnung vom 16. Juni<br>1842, betr. die Errichtung einer die Fibeicommisse über<br>Landgüter beaufsichtigenden Behörde             | 7.   | Suni                      |       | 20                     | 154   |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                              | Beta | Datum<br>ber<br>nutmachun | Der<br>officiellen<br>Anzeiger |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------------|-----|-------|
|                                                                                                                       | Tag. | Monat.                    | Jahr.                          | Mr. | Seite |
| Befanntmachung, betr. die Wahl eines Mitgliedes ber Fibeicommißbehörbe                                                | 9.   | December                  | 1896.                          | 40  | 300   |
| VII. Poft- und Telegraphen-Sachen.                                                                                    |      |                           |                                |     |       |
| Befannimadjung, betr. ben Anschluß ber britischen Schutgebiete von Zanzibar und Oftafrita an ben Beltpostverein       | 26.  | December                  | 1895.                          | 1   | 3     |
| Befanntmachung, betr. Boftpadete nach ber Subafrifanischen Republit                                                   | 8.   | Januar                    | 1896.                          | 3   | 26    |
| Befanntmachung, beir. Berthfenbungen im Postverfehr mit Rieberland                                                    | 16.  | Bannar                    |                                | 5   | 33    |
| Befauntmachung, betr. Errichtung einer Boftagentur in Reebta                                                          | 24.  | Februar                   |                                | 7   | 40    |
| Befanntmachung, betr. ben Beltpostverein                                                                              | 1.   | April                     | •                              | 10  | 60    |
| Befanntmachung, betr. Boftpadete nach Baraguan                                                                        | 17.  | April                     | *                              | 11  | 6     |
| Befanntmachung, betr. Menderungen in ben Boftverbindungen                                                             | 21.  | April                     |                                | 11  | 6     |
| Bekanntnachung, betr. Bost-Nachnahmesendungen nach Frant-<br>reich 20.                                                | 27.  | April 2000                | ,                              | 12  | 70    |
| Befanntmachung, betr. Boftbulfftellen                                                                                 | 29.  | April                     |                                | 12  | 70    |
| Befanntmachung, bett. Abanderung ber Boftordnung                                                                      | 19.  | Mai                       |                                | 17  | 134   |
| Befanntmachung, bett. Roftpadete nach Beneguela                                                                       | 19.  | Buni                      |                                | 19  | 149   |
| Befanntmachung, betr. bie Eröffnung einer Boftagentur in                                                              | 19.  | Sunt                      | •                              | 19  | 140   |
| Sinrichshagen                                                                                                         | 19.  | Juli                      |                                | 22  | 162   |
| Berordnung, betr. die portopflichtige Correspondeng zwischen den intaubifchen Gemeinde- und Communal-Behörden und ben |      | 2 "                       |                                | 25  | 183   |
| Befanntmachung, betr. Boftbestellungen auf Zeitungen nach                                                             | 10.  | Juli                      |                                |     |       |
| Apia                                                                                                                  | 25.  | Inli                      |                                | 25  | 188   |
| Bekanntmachung, betr. Einrichtung einer Pofthulfftelle in<br>Angustabab bei Reubrandenburg                            | 5.   | Septbr.                   |                                | 31  | 241   |
| Befanntmachung, betr. die Postverbindungen                                                                            | 26.  | Geptbr.                   |                                | 31  | 241   |
| Befanntmachung, betr. die Beschädigung der Telegraphen-<br>anlagen                                                    | 3.   | October                   |                                | 32  | 245   |
| Befanntniachung, betr. ben Anschluf ber britifchen Colonien Afcenfion und St. helena an ben Weltpoftverein            | 4.   | October                   |                                | 32  | 246   |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                     | 1                 | Datum<br>ber<br>untmachung |       | Der<br>officiellen<br>Anzeiger |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------|--------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                              | Tag.              | Monat.                     | Jahr. | Mr.                            | Seite          |
| Befanntmachung, betr. die Borto-Aversionirung der Großherzog-<br>lichen Behörden                                                             | 20.<br>28.<br>23. |                            |       | 34<br>39<br>41                 | 25<br>29<br>30 |
| VIII. Militaria.                                                                                                                             |                   |                            |       | 1                              |                |
| Befanntnachung, betr. bie für Leistungen an bas Militair zu<br>vergütenden Durchschnittspreise von Naturalien<br>für den Monat December 1895 | 7.                | Januar                     |       | 3                              | 2              |
| Januar 1896                                                                                                                                  | 5.                | Februar                    |       | 6                              | 3              |
| " . " Februar "                                                                                                                              | 6.                | März                       |       | 8                              | 4              |
| , , Dlārz ,                                                                                                                                  | 8.                | April                      |       | 10                             | 1              |
| " " April "                                                                                                                                  | 5.                | Mai                        |       | 13                             | 7              |
| , , Mai ,                                                                                                                                    | 5.                | Juni                       |       | 19                             | 14             |
| Juni                                                                                                                                         | 8.                | Juli                       |       | 22                             | 16             |
| 3ult                                                                                                                                         | 6.                | August                     |       | 26                             | 18             |
|                                                                                                                                              | 5.                | Geptbr.                    |       | 29                             | 25             |
| September                                                                                                                                    | 3.                | October                    |       | 32                             | 24             |
| " " October "                                                                                                                                | 4.                | November                   |       | 38                             | 29             |
| Rovember Refanntungdung, betr. Die Bergutung für Raturalverpflegung                                                                          | 7.                | December                   |       | 39                             | 29             |
| im Jahre 1896                                                                                                                                | 23.               | December                   |       | 1                              |                |
| Bekanntmachung, betr. die Durchschnittspreise des Jahres 1895<br>Bekanntmachung, betr. die zehnjährigen Durchschuittspreise des              | 14.               | Januar                     | 1896. | 5                              | 3              |
| Liquidationsjahres 1. April 1896/97 für Landlieferungen                                                                                      | 22.               | Januar                     |       | 5                              | 3              |
| Befanntmadjung, betr. bie Liquibationen über Militarleiftungen                                                                               | 11.               | Februar                    |       | 7                              | 4              |
| Rene Berordnung, betr. bie Musterung und Aushebung ber<br>Mobilmachungspferbe                                                                | 21.               | April                      |       | 15                             | 8              |
| Bekanntmadning, betr. bie Anmelbung bienftpflichtiger unab.                                                                                  |                   |                            |       |                                |                |
| fommlicher Beamter                                                                                                                           | 10.               | Inli                       | ,     | 22                             | 16             |
| Befanntmachung, besgleichen                                                                                                                  | 10.               |                            |       | 39                             | 28             |
| Befanntmachung, betr. bie Diflitair-Abichagungs. Commiffion .                                                                                | 111.              | December                   |       | 40                             | 30             |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                   | Beta       | <b>Tatum</b><br>ber<br>nutmachun | Der<br>officiellen<br>Anzeiger |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
|                                                                                                            | Tag.       | Monat.                           | Jahr.                          | Nr.      | Geite |
| IX. Baria.                                                                                                 |            |                                  |                                |          |       |
| Bekanntmachung, betr. die Einsendung von Notizen für das Hof- und Staatshandbuch                           | 10.        | November                         | 1896.                          | 38       | 292   |
| X. Dienft- und Berfonal-Machrichten.                                                                       |            |                                  |                                |          |       |
| Mhreus, Dr. med., in Reuftrelis, unter Berleihung bes Titels eines Sanitaterathe jum Leibargt ernannt      | 1.         | Januar                           |                                | 3        | 27    |
| b. Alt-Stutterheim, Bremierlieutenant, hierher verfest                                                     | 6.         | Rovember                         |                                | 38       | 293   |
| Amen, Berwaltung bes Schweb. Norweg. Generalconfulats in                                                   | 00         | ~                                |                                | 0.1      | 241   |
| Lübed                                                                                                      | 22.<br>25. | Septbr.                          | '                              | 31<br>26 | 189   |
| Arndt, Diatar, gum Regierungsichreiber ernannt                                                             | 31.        | Juli<br>Māra                     | •                              | 10       | 6     |
| v. Arnswaldt, Secondlieutenant, verfest                                                                    | 31.        | marg                             | '                              | 10       | "     |
| lieferanten J. R. S. ber Großherzogin ernannt                                                              | 14.        | August                           | ,                              | 28       | 19    |
| Bahr, Familienname ber Martha Rarften in Reuftrelit                                                        | 9.         | Juni                             |                                | 20       | 150   |
| Bartelb, Lehrer in Fürftenberg, Titel ale Conrector verlieben                                              | 7.         | October                          |                                | 33       | 250   |
| Bauer, Familienname bes Otto Giert in Krappmuhl                                                            | 15.        | August                           |                                | 28       | 19    |
| Beamifg-Bernard, Major, etatsmäßiger Stabsoffizier im Ronigl. Preuß. Dragoner-Regt. Rr. 5, Ritterfreuz vom |            |                                  |                                | 1        |       |
| Hausorben ber Bend. Krone                                                                                  | 20.        | December                         | 1895.                          | 1        | ,     |
| Beder, hofgartner in Sobengierit, jum Borftanbe ber hiefigen Grofiberzoglichen Sofgartnerei ernanut        | 21.        | Juli                             | 1896.                          | 24       | 182   |
| Berling, Bachter in Olifchlott, jum Stanbesbeamten-Stell-<br>vertreter in hinrichshagen bestellt           | 10.        | Juli                             |                                | 22       | 165   |
| v. Beruftorff, Graf, Oberforfter in Sinrichshagen, jum Forft.                                              |            |                                  |                                |          |       |
| meister ernannt                                                                                            | 17.        | October                          |                                | 36       | 274   |
| v. Bernftorff. Graf, Forftpractitant, jum Jagbjunter ernannt                                               | 17.        | October                          |                                | 36       | 27    |
| Blantenburg, Familienname bes heinrich Sievert in Bleet                                                    | 26.        | November                         |                                | 39       | 298   |
| v. Bluder, Rammerjunter, Regierungsaffeffor, jum Kammerherrn ernanut                                       | 1.         | Januar                           |                                | 2        | 2     |
| Pfanbhalters bei ber Medlenb. Strelipfchen Sppothefenbant in Neuftrelig beftellt                           | 14.        | August                           |                                | 27       | 194   |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                            | Datum<br>ber<br>Bekanntmachungen 2c.<br>Tag.   Monat.   Jahr. |          |       | offic<br>Anz | er<br>iellen<br>eiger<br>Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|--------------------------------|
|                                                                                                     |                                                               |          |       | -            |                                |
| v. Bluder, Premierlieutenant, verfest                                                               |                                                               | November | 1896. | 38           | 293                            |
| Bollmann, Familienname ber Anna Seegert zu Banhof. Strelit                                          | 1.                                                            | August   |       | 27           | 194                            |
| Borchardt, S. u. F., Inhaber ber Firma F. B. Borcharbt in Berlin, Brabicat als Soflieferanten       | 29.                                                           | Detober  |       | 38           | 293                            |
| v. Bord, Premierlieutenant, Ordonnangoffizier Gr. R. S. bes                                         | 1 20.                                                         | 200000   | '     | 00           | 200                            |
| Erbgroßherzogs, in bas Dedlenb. Dragoner-Regt. Rr. 17                                               |                                                               |          |       |              |                                |
| perfett                                                                                             | 31.                                                           | Marz     |       | 10           | 61                             |
| - bon bem Commando als Orbonnang. Offigier bei Gr.                                                  | 0.0                                                           | 2 "      |       | 0.4          | 100                            |
| R. S. bem Erbgroßherzog entbunden                                                                   | 23.<br>30.                                                    | Juli     | 100*  | 24           | 182                            |
| Brann, Brotofollführer, jum Landgerichte Brotofolliften ernaunt                                     | 30.                                                           | December | 1895. | 2            | 21                             |
| Brann, Gerichtsbiatar, jum Gulfsgerichtsvollzieher beim Amts-<br>gerichte Reuftrelis bestellt       | 1.                                                            | October  | 1896. | 32           | 246                            |
| Briidner, Sofrath, Burgermeifter in Reubrandenburg, Rieder-                                         |                                                               | -        |       |              |                                |
| legung bes Amtes als Rotar                                                                          | 10.                                                           | November | "     | 38           | 293                            |
| v. Balow. Stolle, Bremierlieutenant, verfett                                                        | 31.                                                           | Mārz     | "     | 10           | 61                             |
| Callies, Inspector in Reverin, jum Standesbeamten bafelbft beftellt                                 | 4.                                                            | Juli     | ,,    | 21           | 158                            |
| Caswell u. Dealtren, Stiefelmichfe-Fabritanten in London, Braditat als hoflieferanten               | 13.                                                           | Zuli     | "     | 25           | 186                            |
| Deet, Director a. D. bes Ronigl. Schaufpiels in Berlin,                                             |                                                               |          |       |              |                                |
| gold. Berbienftfreug vom Sansorben ber Benb. Krone .                                                | 8.                                                            | November | "     | 38           | 293                            |
| v. Dewit, Rammerrath, jum Landesherrl. Commiffarins und Borfibenben bes Arcis Commiffariats ernannt | 24.                                                           | October  |       | 37           | 284                            |
| v. Dittmar, Major, etatomafiger Ctabooffizier im 2. Bomm.                                           | 24.                                                           | Litobet  | "     | 37           | 201                            |
| Manen-Regt. Rr. 9, Ritterfrenz vom Sansorben ber                                                    | i                                                             |          |       |              |                                |
| Wend. Strone                                                                                        | 20.                                                           | December | 1895. | 1            | 4                              |
| Drewes, Canb. ber Rechte, aus Bridow, gum Referenbar er-                                            |                                                               |          | 1000  | 40           | 301                            |
| nannt                                                                                               | 28.                                                           | November | 1896. | 40           | 301                            |
| beftellt                                                                                            | 28.                                                           | November | ,,    | 40           | 301                            |
| v. Fabrice, Rammerjunter, Referenbar, zweite juriftifche Bru-                                       |                                                               |          |       |              |                                |
| fung bestanden                                                                                      | 17.                                                           | Mars     | "     | 9            | 49                             |
| - jum Gerichtsassessor Gerichtsassessor beim Anntegerichte                                          | 21.                                                           | Mārz     | "     | 10           | 60                             |
| Reuftrelit ernannt                                                                                  | 4.                                                            | Auguft   | ,,    | 29           | 228                            |

| Bezeichnung bes Inhalts.                                                                                              | Bela<br>Tag. | Datum<br>ber<br>nutmachun<br>Monat. | gen 2c. | offic<br>Auz | er<br>iellen<br>eiger<br>Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------|
|                                                                                                                       |              |                                     |         | -            |                                |
| Fenerstein, Thierargt in Fürftenberg, ale folder vereibigt .                                                          | 25.          | August                              | 1896.   | 28           | 198                            |
| Fimmen, Familienname der Elifabeth Bonthien in Samburg<br>Fifcher, Cand. der Theol., als Sülfsprediger in Neuftrelis  | 28.          | Mārz                                | n       | 10           | 60                             |
| eingeführt                                                                                                            | 11.          | Mai                                 | "       | 14           | 80                             |
| Fifther, Rechtecandibat aus Demern, erfte juriftifche Brufung                                                         | ı            |                                     |         |              |                                |
| bestanden                                                                                                             | 20.          | October                             | - 11    | 37           | 284                            |
| zum Referendar ernanut                                                                                                | 27.          | October                             | "       | 37           | 284                            |
| Friedrichs, Rentier, jum Borftanbenitgliede der Stiftung gur<br>Auffülfe und Beforderung des Gewerbebetriebes in Reu- | 31.          | December                            | 100*    | 3            | 27                             |
| ftrelig beftellt                                                                                                      | 31.          | December                            | 1895.   | 3            | 2                              |
| Fuche, Gerichtebiatar, zum Sulfsgerichtevollzieher beim Amte-<br>gerichte Neuftrelit bestellt                         | 6.           | Buli                                | 1896.   | 21           | 158                            |
| Berdowety, Glafermeifter in Renftrelis, gum Sofglafer ernannt                                                         | 23.          | Mai                                 | ,,      | 17           | 138                            |
| Weft. Familienname ber Martha Schwarz in Bolbeat                                                                      | 6.           | Mugnft                              | 11      | 28           | 19                             |
| Biert, Otto, in Arappmubl, Familienname Bauer                                                                         | 15.          | August                              | ,,      | 28           | 19                             |
| Brabbe, Graf, Raiferl. Ruff. Lieutenaut, Ritterfreng vom Saus-<br>orben ber Bend. Krone                               | 15.          | Inni                                |         | 20           | 150                            |
| Brofe, Fris, ans Altenburg, mit bem Mannlehngute Brefewis                                                             | 6.           | Februar                             |         | 9            | 49                             |
| belehnt                                                                                                               | 0.           | Septimi                             | "       | 9            | *                              |
| Prüfung bestanden                                                                                                     | 5.           | Mai                                 | ,,      | 14           | 80                             |
| — zum Referendar ernannt                                                                                              | 6.           | Mai                                 | ",      | 14           | 8                              |
| barer, Familienname ber Marie Janafit in Renftrelis                                                                   | 16.          | Bannar                              |         | 5            | 3                              |
| Sagemann, Gerichtebiatar, aun Sulfegerichtevollzieher bei ben                                                         | 10.          | Juniar                              | "       | U            | "                              |
| Amtsgerichte Reuftrelig bestellt                                                                                      | 11.          | Tebruar                             | ,,      | 7            | 4                              |
| - beggl                                                                                                               | 12.          | Mai                                 | ",      | 14           | 8                              |
| Sagemann, Boftaffiftent in Reubraudenburg, gum Oberpoft.                                                              | 1            |                                     | "       |              |                                |
| affiftenten ernannt                                                                                                   | 4.           | April                               | ,,      | 10           | 6                              |
| Barms, Bittwe, Juhaberin ber Reftauration bes Sanptbahn-                                                              |              |                                     |         |              |                                |
| hofee in Roln, Bradicat ale Soflieferantin                                                                            | 21.          | Juli                                | "       | 25           | 18                             |
| barms, Brototollführer, gum Prototolliften beim Amtegerichte                                                          |              | on r                                |         | 0            |                                |
| Mirow ernannt                                                                                                         | 14.<br>31.   | März<br>März                        | "       | 9            | 6                              |
| b. Bartmann, hauptmann, versebt                                                                                       |              | December                            | " "     | 40           | 30                             |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                                                  | Bela | Datum<br>ber<br>nntmachun | Der<br>officieller<br>Anzeiger |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------------|-----|-------|
|                                                                                                                                                           | Tag. | Monat.                    | Jahr.                          | Nr. | Seite |
| Beife, Gruft, in Mirow, Familienname Bafchen                                                                                                              | 28.  | Dlärz                     | 1896.                          | 10  | 6     |
| henning, Lieutenant b. Ref., mit bem Mannlefingute Benborf belehnt                                                                                        | 6.   | Januar                    | ,,                             | 7   | 4     |
| Söder, Schmiede-Obermeister, jum Borsigenden des Borstandes<br>der Stiftung jur Aufhülfe und Beförderung des Gewerbe-<br>betriebes in Neustrelig bestellt | 31.  | December                  | 1895.                          | 3   | 2     |
| hoff, Referendar aus Friedland, zweite juristische Brufung bestanden                                                                                      | 6.   | October                   | 1896.                          | 32  | 24    |
| - jun Gerichtsaffeffor ernannt                                                                                                                            | 20.  | October                   | 1896.                          | 37  | 28    |
| forn, Rufter in Bargeneborf, Brabicat eines Cantore .                                                                                                     | 18.  | November                  | ,,                             | 39  | 29    |
| Soth, Canb. ber Theol., Zeugniß ber Bahlfabigfeit jum                                                                                                     | 13.  | October                   | ,,                             | 34  | 25    |
| Oubn, Boftaffiftent in Renbrandenburg, jum Oberpoftaffiftenten ernannt                                                                                    | 4.   | April                     | ,,                             | 10  | 6     |
| Oug, Photograph in Samburg, Prabicat eines Sof Photographen 3. Ronigl. Sobeit ber Großbergogin                                                            | 22.  | October                   |                                | 37  | 28    |
| Janafit, Marie, in Reuftrelis, Familienname Sarer                                                                                                         | 16.  | Januar                    |                                | 5   | 3     |
| v. Rauit, Graf, Premierlientenant im 2. Pomm. Manen-Regt.<br>Pr. 9, Ritterfreug vom Hausorben ber Wenb. Krone                                             | 20.  | December                  |                                | 1   |       |
| Rarften, Dartha, in Reuftrelit, Familienname Bahr                                                                                                         | 9.   | Juni                      | 1896.                          | 20  | 15    |
| Rindt, Oberpoftbirectionsfecretair, jum Bofttaffirer in Reu-<br>ftrelig ernannt                                                                           | 16.  | October                   | ,,                             | 34  | 25    |
| Rleppin, Bilhelmine, in Quabenfconfeld, Familienname                                                                                                      | 16.  | April                     |                                | 12  | 7     |
| Ruebuid, Regierungs - Regiftrator, jum erften Regierungs-<br>Regiftrator ernannt                                                                          | 25.  | Buli                      | "                              | 26  | 18    |
| Rnebuß, Familienname ber Globeth Steinführer in Bierte .                                                                                                  | 16.  | Juni                      | "                              | 20  | 15    |
| v. Rnobelsborff, Major und Bataillonscommanbeur, Ritterfrens                                                                                              | 10.  | Julii                     | "                              | 20  | 1"    |
| bom Sausorden ber Bend. Arone                                                                                                                             | 15.  | December                  | 1895.                          | 1   |       |
| Roch, Gerichtsichreiber Auwarter in Bolbegt, Titel ale Pro-                                                                                               | 23.  | August                    |                                | 29  | 22    |
| Rraufe. Familienname ber Gertrud Ruller in Renftrelit                                                                                                     | 17.  | Mär3                      | "                              | 9   | 4     |
| Rruger, Rammer - Bibell, filb. Berbieuftfreng vom Sansorden                                                                                               | 11.  | Diali                     | "                              | 9   | *     |
| ber Wend. Rrone                                                                                                                                           | 15.  | December                  | 1895.                          | 1   |       |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                              | Betar<br>Tag. | Datum<br>ber<br>antmachun<br>Monat. | Der<br>officiellen<br>Anzeiger<br>Nr.   Seite |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----------|
| Rriger, Familienname ber Friederite Lahn in Rothenmoor .                                              | 16.           | April                               | 1896.                                         | 11 | 66        |
| Rentl, Ida, in Lübbersborf, Familienname Mussell                                                      | 27.           | Mai                                 | "                                             | 17 | 135       |
| bestellt                                                                                              | 31.           | Juli                                | "                                             | 26 | 190       |
| Arumufee, Stadtsecretair in Stargard, zum ersten Standes-<br>beamten-Stellvertreter daselbst bestellt | 24.           | April                               | "                                             | 14 | 80        |
| Angler, Amtegerichte-Protofollift in Bolbegt, zum Amtegerichte-<br>Actuar in Stargarb ernannt         | 23.           | Angust                              |                                               | 29 | 000       |
| Ban, Friederife, in Rothenmoor, Familienname Krnger                                                   | 16.           | April                               | "                                             | 11 | 228<br>66 |
| Leopoldi, Dr., Schulamtecandibat, sum Lehrer am Gimnafium                                             | 10.           | zipiii                              | "                                             | 11 | 00        |
| Carol. in Renftrelig ernannt                                                                          | 14.           | März                                | ,,                                            | 10 | 60        |
| D. Lowhow, Sauptmann, hierher verfest                                                                 | 23.           | Inli                                | ,,                                            | 24 | 182       |
| Lube, Actuar in Felbberg, jum erften Gerichtsichreiber baselbst ernannt                               | 3.            | December                            | ,,                                            | 40 | 301       |
| Maaß, Amtogerichts-Actuar in Strelit, an bas Amtogericht<br>Renftrelit verfest                        | 23.           | August                              | ,,                                            | 29 | 228       |
| v. Malotti, Konigl. Preuß. Generallientenant 3. D., Groß-<br>treng vom Sansorben ber Wend. Krone      | 15.           | December                            | 1895.                                         | 1  | 4         |
| v. Malhau, Freiherr zu Bartenberg und Benglin, General-<br>lieutenant 3. D., jum hofmarfchall ernannt | 26.           | März                                | 1896.                                         | 10 | 60        |
| - Charafter als Oberhofmarfchall                                                                      | 19.           | Juli                                | ,,                                            | 25 | 186       |
| v. Maltan, Frhr., Premierlientenant, hierher verfett                                                  | 6.            | 9tovember                           | "                                             | 38 | 293       |
| v. Matthieffen, Rönigl. Preuß. Generalmajor 3. D., Groß- comthurfreng vom Sausorben ber Benb. Krone   | 15.           | December                            | 1895.                                         | 1  | 4         |
| v. Meibom, Ronigl. Breuß. Cberftlientenant a. D., Ritterfreug vom Sausorben ber Wenb. Arone           | 15.           | December                            | ,,                                            | 1  | 4         |
| Melt, Hulfslehrer in Mirow, zum Lehrer an ber Ortsschule<br>baselbst ernannt                          | 10.           | October                             | 1896.                                         | 34 | 253       |
| Meher, Frang S., Chef und Theilhaber ber Firma S. Gerson in Berlin, Prablicat als Hoflieferant        | 16.           | April                               | ,,                                            | 11 | 66        |
| Meyer, Protofollführer, zum Antegerichts Protofolliften in Strelig ernannt                            | 23.           | August                              | ,,                                            | 29 | 228       |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                     | Beto | Datum<br>ber<br>nuntmachun | Der<br>officiellen<br>Anzeiger |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------|------|-------|
|                                                                                              | Tag. | Monat.                     | Jahr.                          | 97r. | Geite |
| Mener, Gymnafiallehrer in Renftrelis, als Baftor in Sinrichs-                                | 22.  | October                    | 1896.                          | 37   | 284   |
| v. Michael auf Ihlenfelb, Muthichein wegen ber Maunlehn-<br>guter Baffow und Boigteborf      | 9.   | Inti                       | 11                             | 22   | 16    |
| v. Michael auf Schonhaufen, zum Tarator für bie Mufterung<br>ber Mobilmachungspferbe erwählt | 29.  | Buli                       | ,,                             | 26   | 18    |
| Muller, Gertrub, in Reuftrelit, Familienname Graufe                                          | 17.  | März                       | ,,                             | 9    | 4     |
| Miller, Bagenladirermeifter in Reuftrelis, jum hof-Bagen-                                    | 15.  | August                     | n.                             | 28   | 19    |
| Maler, Dr., Amterichter in Mirow, gum Amterichter in Reu-<br>braubenburg ernannt             | 4.   | Unguft                     | ,,                             | 29   | 22    |
| - jum Stanbesbeamten für ben Stanbesamtsbezirf Reu-<br>brandenburg II bestellt               | 13.  | December                   | ,,                             | 40   | 30    |
| Muffehl, Familienname ber 3ba Krull in Lubbersdorf                                           | 27.  | Mai                        | ,,                             | 17   | 13    |
| v. Oerten, Rammerjunter, Berichtsaffeffor, gum Amterichter in Renftrelit ernannt             | 21.  | Mai                        |                                | 17   | 13    |
| — zum Kammer-Affessor ernannt                                                                | 1.   |                            | "                              | 29   | 22    |
| b. Dergen, Geconblieutenant, hierher verfett                                                 | 23.  | Buli                       |                                | 24   | 18    |
| Bafden, Familienname bes Ernft Seife in Mirow                                                | 28.  |                            | "                              | 10   | 6     |
| Bleines, Lehrer in Schonberg, Titel eines Brofeffore                                         | 2.   |                            | ",                             | 6    | 3     |
| Bogge auf Gevegin, gum Bertrauensmann für bie landwirth-<br>ichaftliche Statiftit bestellt   | 24.  | 1                          |                                | 9    | 5     |
| Brus, Regierungsichreiber, jum Regierungscangliften ernannt                                  | 25.  | 3nli                       | "                              | 26   | 18    |
| Buftir, Rammerbiener, filb. Berbienftfreug vom Sausorben ber                                 |      |                            | "                              |      | 1     |
| Wend. Grone                                                                                  | 1.   | Juli                       | "                              | 21   | 15    |
| v. Reben, Seconblieutenant, jum Premierlieutenant beforbert                                  | 31.  | Dlärz                      | **                             | 10   | 6     |
| - verset                                                                                     |      |                            | "                              | 38   | 29    |
| Richter, Familienname der Abolfine Salow in Galenbed                                         | 17.  | November                   | "                              | 39   | 29    |
| ernannt                                                                                      | 2.   | Februar                    | "                              | 6    | 3     |
| Rofing, Otto, in Parchim, Familienname Biechmann                                             | 28.  | Mārz                       | "                              | 10   | 6     |
| Rood, Gaftwirth in Strafen, jum Stanbesbeamten Stell-<br>vertreter bafelbft bestellt         | 13.  | Juni                       | ,,                             | 19   | 15    |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                        | Befa | Datum<br>ber<br>nntmachung | Bar   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-------|-----|-------|
|                                                                                                                 | Tag. | Monat.                     | Jahr. | Nr. | Seite |
| v. Rumohr, Secondlientenant, hierher verfest                                                                    | 6.   | November                   | 1896. | 38  | 293   |
| Protofollführer                                                                                                 | 23.  | August                     | "     | 29  | 228   |
| Boldegt ernannt                                                                                                 | 23.  | August                     | .,    | 29  | 22    |
| Salow, Abolfine, in Galenbed, Familienname Richter                                                              | 17.  | November                   | "     | 39  | 29    |
| Scharenberg, Amterichter in Reubrandenburg, zum Lanbes-<br>polizei-Diftricte-Commiffarins beftellt              | 4.   | August                     | ,,    | 28  | 19    |
| - Borfit im Bolizei-Collegio gu Reubrandenburg                                                                  | 4.   | Auguft                     | "     | 28  | 19    |
| - 3mm Deconomus ber St. Marienfirche bafelbft beftellt                                                          | 24.  | Angust                     | "     | 29  | 22    |
| Scharenberg, Geh. Hofrath, Landgerichtsfecretair in Reuftrelit, Riederlegung bes Amtes als Notar                | 10.  | November                   | ,,    | 38  | 29    |
| Schinn, Rector in Schönberg, als Baftor in Neuenkirchen eingeführt                                              | 24.  | December                   | 1895. | 3   | 2     |
| Samidt, Amtisimmermeifter in Felbberg, jum Standesbeamten bafelbit bestellt                                     | 9.   | Mai                        | 1896. | 14  | 8     |
| Schmidt, Canb. b. Theol., ans Renftrelis, Zeugnig ber Wahlfahigfeit zum Pfarramte                               | 13.  | October                    | ,,    | 34  | 25    |
| Schröder, Landvogtei. Schreiber in Schönberg, 3nm Amts. ichreiber in Strelit ernanut                            | 30.  | Juli                       | ,,    | 29  | 22    |
| Schröder, Uhrmacher in Renftrelit, Titel eines Sof- und Schloft-Uhrmachers                                      | 21.  | November                   | ,,    | 39  | 29    |
| Schlinemann, Familienname ber Bilbelntine Rleppin in                                                            | l    | ov. 11                     |       |     | _     |
| Quabenschönfelb                                                                                                 | 16.  | April                      | 11    | 12  | 7     |
| Schulte, Familienname bes hermann Wilfarth in Wolbegt Schulte. Boft-Affiftent in Reubrandenburg, zum Ober-Boft- | 23.  | August                     | "     | 28  | 19    |
| affiftenten ernannt                                                                                             | 4.   | April                      | ,,    | 10  | 6     |
| Souls, Gerichtsichreiber-Anwarter in Reuftrelis, Titel als<br>Brotofolführer                                    | 23.  | Augnst                     | "     | 29  | 22    |
| - 3nm Protofollisten bei bem Amtsgerichte in Felbberg ernannt                                                   | 3.   | December                   | "     | 40  | 30    |
| Sommar, Oberftenerinspector in Reubrandenburg, Charafter als Stenerrath                                         | 23.  |                            | ,,    | 24  | 18    |
| Schwars, Martha, in Bolbegt, Familienname Geft                                                                  | 6.   | August                     | .,    | 28  | 1     |

| Bezeichnung bes Inhalts.                                                                                                  | Befa | Datum<br>der<br>nntmachung | Der<br>officiellen<br>Anzeiger |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------|-----|-------|
|                                                                                                                           | Tag. | Monat.                     | Jahr.                          | Nr. | Seite |
| bagen c. p. anertannt                                                                                                     | 22.  | April                      | 1896.                          | 14  | 79    |
| v. Schwerin, L., Graf, als Befiger ber Lehngüter Milbenis<br>und Gr. Dabertow anerfannt                                   | 22.  | April                      | "                              | 14  | 8     |
| anerfannt Graf, Dauptmann, als Besiger ber Lehn-                                                                          | 22.  | April                      | "                              | 14  | 8     |
| guter Göhren und Georginenau anertannt                                                                                    | 13.  | Juni                       | ,,                             | 20  | 15    |
| Seegert, Anna, zu Bauhof Streliß, Familienname Bollmann<br>Siebert, Amtsbiatar in Felbberg, zum Landvogtei · Schreiber    | 1.   | August                     | "                              | 27  | 19    |
| in Schönberg ernannt                                                                                                      | 30.  | Juli                       | "                              | 29  | 22    |
| Sievert. Beinrich, in Pleet, Familienname Blanfenburg                                                                     | 26.  | November                   | "                              | 39  | 29    |
| Commer, Familienname ber Erna Beiben in Bultengin                                                                         | 1.   | December                   | "                              | 40  | 30    |
| Steinführer, Elsbeth, in Bierte, Familienname Anebuß                                                                      | 16.  | Juni                       | " ,                            | 20  | 15    |
| Stolte, Senator in Stargarb, jum zweiten Stanbesbeamten-<br>Stellverteter baselbft bestellt                               | 24.  | April                      | ,,                             | 14  | 8     |
| Streder, Rittmeister a. D. in Friedland, gum Stanbesbeamten-<br>Stellvertreter bafelbft bestellt                          | 28.  | Juni                       | ,,                             | 21  | 15    |
| Swetchine, Raiferl. Ruff. Lieutenant, Ritterfreng vom Saus-<br>orben ber Benb. Krone                                      | 15.  | Juni                       | ,,                             | 20  | 15    |
| Thebe, Umtsgerichtssecretair in Renftrelit, unter Berleihung<br>bes Titels eines Rechnungsrathes in ben Rubestand versett | 6.   | August                     |                                | 28  | 19    |
| Tiedt, Regierungscanglift, jum Regierungsregiftrator ernannt                                                              | 25.  | Inli                       | "                              | 26  | 18    |
| Lomafini, Raufmann in Reuftrelig, jum Soflieferanten ernannt                                                              | 21.  | Bannar                     | "                              | 5   | 1     |
| Boigt, Gartner, jum Sofgartner in Sobenzierit ernannt .                                                                   | 21.  | Buli                       | "                              | 24  | 11    |
| Bouthien, Glifabeth, in Samburg, Familienname Fimmen .                                                                    | 28.  | Dlara                      | "                              | 10  | 1     |
| p. Balbow, Sauptmann, verfest                                                                                             | 23.  | Juli                       | ",                             | 24  | 1     |
| Ballbrecht, Senator, als Gigenthumer bes Allobialgutes Blankenhof anerkannt                                               | 11.  |                            | ,,                             | 7   |       |
| Barnde, Rechnungsrath, Jahlmeister a. D., golbenes Berbienst-<br>freuz bom Sausorben ber Benb. Krone                      | 15.  | December                   |                                | 1   |       |
| v. Bedmar, Grhr., Bremierlieutenant, hierher verfest                                                                      | 6.   | November                   | 1896.                          | 38  | 29    |
| w. Bendftern, Bremierlieutenant, jum Sauptmann beforbert                                                                  | 31.  | Mara                       |                                | 10  |       |

| Bezeichnung des Inhalts.                                                                                                       | Befa | Eatum<br>ber<br>nntmachun | Der<br>officiellen<br>Anzeiger |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------------|------|-------|
|                                                                                                                                | Tag. | Monat.                    | Jahr.                          | 98r. | Ceite |
| v. Bendftern, Oberförfter in Langhagen, jum Forfmeifter ernannt                                                                | 17.  | October                   | 1896.                          | 36   | 274   |
| Bendt, Baftor prim. in Neubrandenburg, 3um Prapofitus ber<br>Reubrandenburger Snnode ernannt                                   | 10.  | April                     | ,,                             | 11   | 66    |
| v. d. Benfe, Rammerjunfer, Rabinetsfecretair, jum Rammer-<br>herrn ernaunt                                                     | 19.  | Juli                      | ,,                             | 25   | 186   |
| Befemann, Amtegerichte-Protofollift in Strelit, jum Amtegerichte-Actuar bafelbft ernannt                                       | 23.  | August                    | ,,                             | 29   | 228   |
| Betftein, Dr., Brofeffor in Reuftrelig, gum Rath ernannt                                                                       | 17.  | October                   | "                              | 36   | 274   |
| Biedmann, Familienname bes Otto Rofing in Barchim .                                                                            | 28.  | Māra                      | "                              | 10   | 61    |
| Bilfarth, hermann, in Bolbegt, Familienname Cougler .                                                                          | 23.  | Ananft                    | "                              | 28   | 198   |
| Bindelmann, Bachter in Sinrichehagen, jum Standes-<br>beamten bafelbft bestellt                                                | 22.  | Juni                      | "                              | 20   | 156   |
| Binstoe, Oberftlieutenant, Fingelabjutant, Ritterfreug vom Sausorben ber Benb. Krone                                           | 19.  | Juli                      | ,,                             | 25   | 186   |
| Bolffram, Inhaber ber Firma Engel und Anbig in Berlin, Prabitat als Hoflieferant                                               | 11.  | Februar                   | ,,                             | 9    | 49    |
| v. Brochem, Oberstlieutenant und Commandeur bes 2, Bomm.<br>Ulanen-Regts. Rr. 9, Comtsurfreuz vom Sansorben ber<br>Bend. Krone | 20.  | December                  | 1895.                          | 1    | 4     |
| Buftrom, Regierunge-Bibell, filb. Berbienftfreug bom Saus-<br>orben ber Benb. Krone                                            | 5.   | Mai                       | 1896.                          | 14   | 80    |
| <b>Buftrow</b> , Amtsgerichts · Protofolisif in Wesenberg, Titel als<br>Actuar                                                 | 23.  | Angust                    | ,,                             | 29   | 228   |
| Bachow, Stabtfecretair in Reuftrelit, jum Standesbeamten-<br>Stellvertreter bafelbft beftellt                                  | 28.  | Mai                       | ,,                             | 17   | 136   |

Inhalte. und Cachregifter bes Reiche. Gefetblattes folgen nach Ericheinen.



## für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 1.

Neuftrelit, ben 8. Januar.

1896.

#### Inbalt:

#### II. Abtheilung.

- (1.) Befanntmachung, betr. bie Bergutung für Naturalverpflegung im Sabre 1896.
  - (2.) Bekanntmachung, betr. die zubem Großherzoglichen Lande gericher ung samte berufenen nicht fian bigen Mitalieber.
  - (3.) Befanntmachung, betr. bie Anwendung ber Königlich Prengifchen Argnei-Tare fur bas 3abr 1896.
  - (4.) Befanntmadjung, betr. bie Abgabe von Tuberculin aus ber hofapothete von B. Saade zu Schwerin.
  - (5.) Befanntmadnung, betr. ben Anichlug ber britifchen Schungebiete bon Bangibar und Oftafrita an ben Weltpoftverein.

III. Abtheilung.

Dienft- 2c. Radrichten.

### II. Abtheilung.

(1.) Die nachstehende, in Nr. 52 des Centralblattes für das Deutsche Reich vom Jahre 1895 publicirte

Befanntmachuna.

Auf Grund ber Borfchriften im §. 9 Ziffer 2 bes Gefetes über bie Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden vom 13. Februar 1875 (ReichsGefethl. S. 52) ift der Betrag der für die Naturalverpstegung zu gemährenden Bergütung für das Jahr 1896 dahin festgestellt worden, daß an Bergütung für Mann und Tag zu gewähren ist:

| ر. | £11  | Sia | volle Tagestoft |   |   |   |    | Brot  |    | Brot<br>Bf. |  |
|----|------|-----|-----------------|---|---|---|----|-------|----|-------------|--|
| a, | Int  | Die | bout Lugestoft  |   | • | • | 00 | 491., | 00 | P1.         |  |
| b) | für  | die | Mittagstoft     |   |   |   | 40 | *     | 35 | ,,          |  |
| c) | für  | die | Abendtoft .     | 6 |   |   | 25 | **    | 20 | ,,          |  |
| d) | für  | die | Morgentoft      | • |   |   | 15 | **    | 10 | "           |  |
|    | 5000 | 10  | December 180    | 5 |   |   |    |       |    |             |  |

Berlin, ben 19. December 1895.

Der Reichstanzler. In Bertretung: v. Bötticher.

wird hierburch zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Neuftrelit, ben 23. December 1895.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewit.

(2.) Auf Grund des §. 93 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 und des §. 45 des Bauunfallversicherungsgesetzes vom 11. Juli 1887 sind bei dem Großherzoglichen Landesversicherungsamte hieselbst für die Fälle der Zuständigteit desselden im Bereich des Bauunfallversicherungsgesetzes zu nichtsfändigen Mitgliedern für den vierjährigen Zeitraum vom 1. Januar 1896 dis 31. December 1899 berufen worden:

1. Oberlandforftmeifter Freiherr von Nordenflacht hierfelbft,

Stellvertreter :

Rammerherr Droft Freiherr von Malgahn zu Mirow, Kammerherr Landbroft von Fabrice zu Strelig,

2. Baurath Dufchen hierfelbft,

Stellvertreter :

Baumeifter Arempien zu Schönberg, Baumeifter Wiked hierfelbft,

3. Chauffeewarter Bollmann zu hebestelle Neubrandenburg, Stellnertreter:

Chauffeewarter Kohns zu Hebestelle Tannenfrug, Arbeiter Köhn zu Bargensdorf,

4. Chaussewärter Begelow zu hebestelle Sponholz, Stellvertreter:

Chausseemarter Lehmann zu Bebestelle Beisbin, Chausseenbeiter Barncte zu Zierte.

Reuftrelit, ben 28. December 1895.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

(3.) Die von dem Königlich Preußischen Ministerium der geistlichen, Unterrichtsund Medicinal-Angelegenheiten ausgearbeitete, in der R. Gaertner'schen Berlagsbuchbandlung in Berlin erschienene

Königlich Preußische Arzuei=Taxe für 1896

foll vom 1. Januar 1896 an auch für die Apotheten des hiesigen Großherzogthums in Wirksamkeit treten, so daß darnach ausschließlich die von ihnen dispensirten Arzneien zu berechnen sind.

Reuftrelig, ben 31. December 1895.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewit.

(4.) An Stelle des Absahes 2 der Bekanntmachung vom 17. December v. J., betreffend die Abgabe von Tuberculin aus der Hosapotheke W. Haacke zu Schwerin (Officieller Anzeiger 1895, Nr. 37), tritt nachstehende Bestimmung:

In ber genannten Apotheke werden unter biesen Bedingungen Flaschen mit je 1,5 g reinem Tuberculin in einer Berbünnung von 13,5 g ½procentigem Karbolwasser (brei Maximaldosen) zum Preis von 90 Pfennigen verabsolgt. Wird thierärztlich eine andere Berbünnung verordnet, so wird der Preis entsprechend berechnet,

Neuftrelit, ben 2. Januar 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

#### F. v. Dewig.

(5.) Die britischen Schutgebiete von Zangibar und Oftafrita find bem Beltpostverein angeschlossen worden. Der Briesverkehr mit diesen Gebieten regelt sich demgemäß fortan nach ben Bestimmungen des Bereinsdienstes. Schwerin, ben 26. December 1895.

Der Raiferliche Ober-Bostdirector.

Soffmann.

#### III. Abtheilung.

(1.) **U**eber das Lehngut Ramelow ist ein neues Hypothekenbuch nach Kafsirung des bisherigen bei der Großherzoglichen Hypothekenkammer für Landgüter niedergelegt worden.

Neuftrelig, den 14. December 1895.

Großherzogliche hypothetenkammer für Landgüter.

(2.) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben vom Hausorden der Benbischen Krone zu verleihen geruht

bem Königlich Preußischen Generallieutenant 3. D. von Malotti das Großfreuz mit ber Krone in Gold,

dem Königlich Breußischen Generalmajor 3. D. von Matthieffen das Groß-

comthurfreuz,

bem Königlich Preußischen Oberstlieutenant a. D. von Meibom und bem Bataillonscommanbeur Major von Knobelsborff hieselhst das Ritterfreuz, bem Zahlmeister a. D. Rechnungsrath Warnde hieselbst das Berdienstlreuz in Gold und

dem Rammerbidellen und früheren Feldwebel Krüger hiefelbft das Berbienftfreuz in Gilber.

Reuftrelit, ben 15. December 1895.

(3.) Seine Königliche Sobeit ber Großherzog haben vom Hausorben ber Benbischen Krone zu verleihen geruht

bem Commandeur bes Königlich Preußischen 2. Bommerschen Ulanen - Regiments Nr. 9 Obriftlieutenant von Brochem bas Comthurfreuz,

bem etatsmäßigen Stabsoffizier Major von Dittmar und dem Premierlieutenant Grafen von Kauig in dem gedachten Ulanen-Regiment, sowie dem etatsmäßigen Stabsoffizier im Königlich Preußischen Dragoner Regiment Freiherr von Manteuffel (Rheinisches) Nr. 5, Major Beamish-Bernard das Rittertreuz dieses Ordens.

Reuftrelig, ben 20. December 1895.



## für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 2.

Renftrelig, ben 13. Januar.

1896.

#### 3nbalt:

I. Abtheilung. ( . 12 1.) Berordnung gur Ansführung bes Reichstgefetes vom 15. Juni 1895, betreffend die privatrechtlichen Berhaltniffe ber Binnenfchifffahrt.

#### I. Abtheilung.

(A 1.)

## Wir Friedrich Wilhelm,

## von Gottes Gnaden Groffbergog von Medlenburg,

Fürft zu Benben, Schwerin und Rateburg, auch Graf zu Schwerin,

ber Lande Roftod und Stargard herr ic. ic.

Wir verordnen nach hansvertragsmäßiger Communication mit Seiner Königlichen Hoheit dem Größherzoge von Mecklenburg-Schwerin und nach verfassungsmäßiger Berathung mit Unseren getrenen Ständen zur Ansstührung des Reichsgesebse vom 15. Juni 1895, betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der Binnenschiffsahrt, was folgt:

#### §. 1.

Unter der Bezeichnung "höhere Berwaltungsbehörde" — §§. 29 Abs. 4, 32 Abs. 1, 48 Abs. 4, 49 Abs. 1 des Gesets — und "Centralbehörde" — §. 60 Abs. 1 daselbst — ift Unsere Landes-Regierung zu verstehen.

#### §. 2.

Die Vorschriften bes §. 72 ber Großherzoglich Medlenburg.Schwerinschen Berordnung zur Publication bes allgemeinen Deutschen Handlesgesehbuches vom 28. December 1863, welcher folgendermaßen lautet:

Ueber das Berfahren bei der Aufmachung der Dispache und über die Ausführung derfelben, Art. 731 Abs. 3 des Handelsgesehbuchs, wird das Folgende bestimmt:

- Der Dispacheur hat die Dispache sofort nach ihrer Aufmachung bem Handelsgerichte zu überreichen. Das handelsgericht hat dieselbe zu prüfen und die etwaigen Fehler ober Mängel berselben durch den Dispacheur berichtigen zu lassen.
- 2. Demnächst werben biejenigen Betheiligten, welche sich bei bem Gerichte gemelbet haben ober bemfelben anderweitig, insbesondere aus den Schiffsoder Ladungspapieren, Art. 731 Abs. 2 des Handelsgesehbuchs, bekannt geworden sind, sofern sie an dem Orte des Gerichts sich aufhalten oder deselbst anwesende Bertreter haben, für die übrigen Betheiligten ein ihnen von Amtswegen zum gemeinsamen Bertreter zu bestellender erfahrener Kaufmann zu einem Termine zur Erklärung über die Dispache vorgeladen.

Die Borladung geschieht unter bem Prajudize, daß die Nichterscheinenden als mit der Dispache einverstanden würden betrachtet werden.

- 3. Berben in bem Termine gegen bie Dispache teine Ginwendungen gemacht, fo hat bas Gericht biefelbe zu bestätigen.
- 4. Macht ein Betheiligter Ginwendungen, so find dieselben in summarischem und terminischem Versahren, ohne Beachtung der Gerichtsferien, zu erstedigen. Der erste Termin wird so geräumig angeset, daß der Vertreter der Abwesenden sich informiren und mit denselben benehmen kann.

Die Nothfrist zur Ginlegung der Rechtsmittel ist eine dreitägige, §. 21 Nr. II. 1 der Berordnung vom 15. Januar 1861, betreffend die Rechtsmittel in Civilsachen und in dem fiscalischen Processe, die Rechtsertigungsfrist eine achttägige, §. 29 Nr. 1 daselbst.

- 5. Sind die vorgebrachten Ginwendungen durch rechtskräftige Entscheidung ober in anderer Art erledigt, so ersolgt die Bestätigung der Dispache durch das Gericht, nachdem dieselbe ersorberlichen Falles in Gemäßheit der Erledigung der Ginwendungen berichtiget ist.
- 6. Sind nur gegen einen Theil der Dispache Sinwendungen erhoben worden, fo hat das Gericht dieselbe, soweit sie nicht angesochten wurde, sofort au bestätigen.
- 7. Aus ber von bem Gerichte bestätigten Dispache findet die Execution wie aus einem rechtstraftigen Extenntniffe statt.

in Berbindung mit den Bestimmungen in §. 12 der Großherzoglich Medlenburg-Schwerinschen Berordnung, betreffend einzelne durch das Intrastreten der Reichsjustizgesetze ersorderlich gewordene Bestimmungen in Angelegenheiten der nicht streitigen Gerichtsbarkeit und in nicht gerichtlichen Angelegenheiten, vom 23. Juni 1879, welcher folgendermaßen lautet:

Auf die nach der Berordnung zur Publication des Allgemeinen Deutschen Sandelsgesethuches vom 28. December 1863, §. 72 erforderliche Berhandlung über die Dispache sinden die Vorschriften der Civilprocesordnung §§. 761 dis 768 über das Vertheilungsversahren entsprechende Anwendung. An Stelle der Ausführung des Vertheilungsplanes erfolgt die Bestätigung der Dispache.

Die Bestätigung ift, wenn sie im Termine erfolgt, zu verkünden, anderenfalls ben Betheiligten oder dem bestellten Bertreter derselben von Amtswegen zuzustellen.

Gegen die Bestätigung findet sofortige Beschwerde nach den Borschriften der Civilprocegordnung statt.

Die Beschwerbefrist beginnt mit der Bertundigung oder Buftellung.

Die aus der bestätigten Dispache zulässige Zwangsvollstreckung erfolgt nach ben Vorschriften der Givilprocesordnung. Auf die Geltendmachung von Ginwendungen sindet die Vorschrift der Civilprocesordnung §. 686, Abs. 2 teine Unwendung.

Von ben in den vorhergehenden Absätzen enthaltenen Abänderungen abgesehen, behält es bei den Bestimmungen des §. 72 der angezogenen Berordnung das Bewenden.

finden auf das Berfahren bei der Aufmachung der Dispache und auf die Ausführung derfelben — cfr. §. 87 Abs. 4 des Gesehes — entsprechende Anwendung. §. 3.

Die im §. 121 Abs. 2 des Gesehes ben Landes-Regierungen vorbehaltene Besugniß, die Führung des Registers für Binnenschiffe für die Begirte unehrerer Gerichte einem von diesem zu übertragen, wird von Unserer Landes-Regierung ausgesibt.

§. 4.

Die näheren Borschriften über die Einrichtung und Führung der Schiffsregister für Binnenschiffe — §§. 120 ff. des Gesess — über die Schiffsbriefe — §. 126 Abs. 3 daselbst — sowie über die von den Anntsgerichten als Schiffsregisterbehörden zu erhebenden Gerichtstoften sind in der in der Anase A anliegenden Instruction enthalten.

8, 5,

Die gegenwärtige Berordnung tritt mit bem Geset vom 15. Juni 1895, betreffend die privatrechtlichen Berhaltnisse der Binnenschifffahrt, in Kraft.

Urfundlich unter Unferer Söchsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großherzoglichen Infiegel.

Gegeben Neuftrelig, den 28. December 1895.

(L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

F. v. Dewig.

Anlage A.

## Instruction

für bie

Umtogerichte als Schifferegisterbehörden für Binnenschiffe.

#### §. 1.

#### I. Allgemeine Borfdriften.

1. Die Amtsgerichte haben Schiffsregister für Binnenschiffe zu führen, in welche die nach gesehlicher Bestimmung — ofr. die §§. 120 und 129 des Reichsegesehs vom 15. Juni 1895, betreffend die privatrechtlichen Berhältnisse der Binnenschiffsahrt — dazu geeigneten, nach den Bestimmungen der §§. 121, Abs. 1, 123 und 6 des Gesehs zu ihrer Competenz gehörigen Schiffe einzutragen sind.

2. In die Schiffsregifter find nur diejenigen Beziehungen ber Schiffe einzutragen, für beren Gintragung biefelben nach ben Borfchriften bes Reichsgefebes

beftimmt find.

3. Das Schiffsregifter ift öffentlich — cfr. §. 122 des Gesehes —, und finden in dieser Beziehung die Vorschriften in §. 1, Nr. III, 1 der Justruction für die Handelsgerichte zur Führung der handelsregister — Anl. Nr. II der Berordnung zur Publication des Allgemeinen Deutsche Handelsgesehbuches vom 28. December 1863 — entsprechende Anwendung.

4. Die Amtsgerichte haben von Amtswegen darüber zu wachen, daß die Anmeldungen zu den vorgeschriebenen Eintragungen ordnungsmäßig erfolgen und die Betheiligten eventuell durch Ordnungsstrafen hierzu anzuhalten — cfr. §. 128,

Abf. 1 bes Befetes.

In letterer Beziehung kommen die Borschriften des §. 12 der Berordnung zur Publication des Allgemeinen Deutschen Handelsgeschäches vom 28. December 1863 mit den durch den §. 10 der Berordnung, betreffend einzelne durch da Inkrafttreten der Reichzinstigegebe ersorderlich gewordene Bestimmungen in Angelegenheiten der nicht streitigen Gerichtsbarkeit z., vom 23. Juni 1879 vorgeschriedenen Alenderungen zur Anwendung — cfr. §. 128, Abs. 2 des Geses —

5. Die Obliegenheiten bes Richters und bes Gerichtsschreibers in Betreff ber Führung bes Schiffsegisters sowie in Betreff ber auf die Eintragungen bezüglichen Berhandlungen bestimmen fich nach ben für die Führung bes handelsregisters

geltenden Borfchriften - efr. §. 2 der Inftruction fur die Sandelsgerichte gur Führung der Sandeleregifter -.

#### §. 2.

#### II. Ginrichtung Des Schifferegifters.

- 1. Für die außere Ginrichtung bes Schiffsregifters normiren bie Borfchriften bes S. 8 ber Inftruction fur die Sandelsgerichte jur Führung ber Sandelsregifter.
  - 2. Jebes Folium bes Schifffregifters wird nach bem in ber

#### Unlage I

befindlichen Formular in elf Columnen getheilt. Diefelben find in der nachfolgenden Reihenfolge beftimmt für:

1. bie fortlanfende Hummer,

2. ben Tag ber Gintragung,

3. ben Ramen, die Nummer ober bas fonftige Mertzeichen bes Schiffes,

4. Die Gattung und bas Dlaterial bes Schiffes,

5. die Tragfähigfeit des Schiffes und eventnell die Starte des Motors,

6. die Beit und ben Ort ber Erbanung.

7. ben Beimathsort,

8. die Gigenthumsverhaltniffe bes Schiffes, und gwar die Gigenthumer nach näherer Bezeichnung und Bohnort, Die Große bes Untheils eines jeben Miteigenthumers; ben Rechtsgrund, auf welchem bas Gigenthum ober die Gigenthumsantheile bernhen,

9. Berpfandungen bes Schiffes und von Schiffsautheilen, lebertragung ber Pfandforberungen und Löfchungen ber Bfanbrechte,

10. Pfändungen bes Schiffes und von Schiffsantheilen,

- 11. ben Bermert bes Unterganges ober ber eingetretenen Reparaturunfähigfeit bes Schiffes.
- 3. Bu jedem Schifffregifter find alphabetische Bergeichniffe gu führen:
  - 1. ber Ramen ber Schiffe,
  - 2. ber Ramen ber Gigenthumer

unter Unführung ber betreffenden Rummern ber erften Columne und ber betreffenden Folien bes Schifffregifters.

#### §. 3.

#### III. Führung des Schifferegistere.

#### 1. 3m Allgemeinen.

1. Für jedes Schiff werben befondere Acten geführt, auf welche die Borschriften bes §. 5, Nr. 1 und 2 der Instruction für die Handelsgerichte zur Führung ber haubelsregister entsprechende Anwendung finden.

2. Jedes Schiff erhält in dem Schiffsregister ein befonderes Folium; nach ben Umftanden ist für die späteren Nachtragungen zu benselben noch eine entsprechende Rahl unmittelbar nachfolgender Kolien offen zu halten.

orechende Zagl unmittelbar nachfolgender Folien offen gu gatten.

3. Die Gintragungen in das Schiffsregifter erfolgen in Grundlage von Unmelbungen, Antragen und Erklarungen der bazu nach dem Gesetze verpflichteten bezw. berechtigten Personen.

Die Anmelbungen 2c. muffen entweder perfonlich vor der Registerbehorbe ober schriftlich, soweit erforderlich — cfr. §. 134, Abs. 1 bes Gesebes — in

gerichtlich ober notariell beglaubigter Form, bewirtt werben.

Persönlich vor der Registerbehörde erklärt gilt die Anmesdung, wenn sie von dem Richter oder von dem Gerichtsschreiber aufgenommen ist. Das über die Anmesdung aufzunehmende Protokoll muß die Bemerkung enthalten, daß es den Betheiligten vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenhändig unterschrieben, zum mindesten behandzeichnet worden ist.

Die zur Eintragung angemelbeten Angaben sind glaubhaft zu machen — cfr. §. 125, Abs. 2 bes Gesetzes —; soweit dies gesehlich vorgeschrieben — cfr. §. 134, Abs. 2 bes Gesetzes —, sind die zur Begründung der Eintragungen erforderlichen That-

fachen burch öffentliche Urfunden nachzuweisen.

Die Registerbehörbe hat die Form der Anmeldungen 2c., die Richtigkeit derfelben, die Legitimation der Anmeldenden und der als Bevollnächtigte oder gesetzliche Bertreter auftretenden Bersonen, — sofern der Inhalt der Anmeldung hierzu Beranlassung bietet — cfr. insbesondere die §§. 181 sp. des Gesetzs — auch die Dispositionsfähigkeit des Antragstellens sorgfältig zu prifen.

- 4. Ift in den Ginträgen etwas zu corrigiren oder durchzustreichen, so muß solches durch eine gehörig datirte und unterschriebene Bemerkung beglaubigt werden, auch das Durchstrichene oder Corrigirte seferlich bleiben. Das Radiren und Fwischenschrieben ist durchaus unzulässig.
- 5. Im Uebrigen finden auf die Führung des Schiffsregisters die allgemeinen auf die Führung des handelsregisters bezüglichen Bestimmungen des §. 6, Rr. 2,

3, 4, Abf. 1 und 4, 7, 9 und 10 der Instruction für die handelsgerichte zur Führung der handelsregister entsprechende Anwendung.

S. 4.

#### 2. Mabere Beftimmungen.

I. Die in die erste Columne des Schiffsregisters einzutragenden, mit Ar. 1 beginnenden Ordnungsnummern — §. 126, Abf. 1 des Gesehes — richten sich nach der Reitfolge der Gintragungen.

Hat das Schiff in diesem ober einem anderen dentschen Schiffsregister — efr. g. 127, Abs. 4 des Gesetzes — bereits eine andere Nummer gehabt, so ist neben der gegenwärtigen Nummer die frühere Nummer des Schiffes zu bemerken.

II. In der zweiten Columne ift neben dem Tage der Gintragung der Tag ihrer Decretur unter Angabe der betreffenden Actennummer zu bemerken.

III. In die dritte Columne ist der Name des Schiffes einzutragen; in Ermangelung eines Namens genügt die Angabe der sonstigen zur Feststellung der Ibentität des Schiffes ersorderlichen Merkzeichen (Nummer 20.).

IV. In die vierte Columne ift aufzunehmen:

1. aus welchem Material das Schiff erbaut ift, 3. B. ob es aus Gifen, aus Gichenholz mit buchenem Riel u. bergl., ob es mit einer Detallhaut versehen ift, diese aus Kupfer ober anderem

Metall befteht:

- 2. ob es eine Dampfmaschine führt ober in anderer Beife durch eigene Triebtraft fortbewegt wird; eventuell ob es ein Schaufel ober Schranbendampfer ift.
- V. In die fünfte Columne find einzntragen:
  - 1. die Tragfähigkeit bes Schiffes nach bem Gewichte, welches bas Schiff von ber unteren bis zur oberen Schwimmebene finken läßt,
  - 2. bei Schiffen mit eigener Triebfraft Die Starte bes Dotors.

VI. In die sechste Columne ift nicht allein die Zeit der Erbauung des Schiffes unter Angabe des Jahres oder der Jahre der Aussichtung des Baues sowie des Ortes der Erbauung, sondern auch der Schiffsbaumeister, welcher den Bau geleitet hat, oder die Werft, anf welcher der Bau geschehen ist, einzutragen. Ift die eine oder andere Thatsache nicht ohne unverhältnismäßige Weiterungen au ermitteln, so genügt eine allgemeine Angade oder die Bemerkung, daß die betreffende Thatsache nicht zu ermitteln sei.

VII. Wird der Seimathsort des Schiffes in den Bezirk einer anderen Registerbehörde verlegt, so ist biese Beranderung in der siebenten Columne zu registriren und sodann gemäß §. 127, Abs. 4 des Gesehes zu versahren.

VIII. In die achte Columne find die Eigenthumsverhaltniffe bes Schiffes

einzutragen, und zwar nach naberer Unleitung bes Formulars:

1. der Bor- und Familienname und der Stand des Eigenthümers bezw.
der mehrerer Miteigenthümer; bei Handelsgesellschaften genügt, auch soweit sie nicht juristische Bersonen sind, die Angabe der Firma;

2. der Bohnort des Eigenthumers bezw. der mehrerer Miteigenthumer;

bezw. der Gig ber Gefellichaft;

3. die Große bes Untheils jebes Miteigenthumers;

4, ber Rechtsgrund, auf welchem bas Gigenthum ober die Gigenthumsantheile beruben.

IX. Für die Gintrage zur neunten Columne gelten die folgenden Bestimmungen:

1. Wird eine Verpfändung bes Schiffes ober eines Antheils an demfelben nach §. 131 des Gesehes eingetragen, wozu die erste Unterspalte dieser Columne bestimmt ist, so muß die Eintragung außer den nach §. 3, Nr. 5 dieser Instruction in Berbindung mit §. 5, Nr. 3 der Instruction für die Sandelsgerichte zur Führung der Handelsregister erforderlichen Daten enthalten:

a) die Bezeichnung bes Gläubigers und

b) bie Begeichnung ber Forberung, für welche bie Berpfandung geichehen ift.

Der Betrag einer Kapitalforderung ift in Zahlen und Buchstaben auszudrücken. Auch ist anzugeben, ob und eventuell zu welchem Zinstuße die Korderung verzinslich ist.

Wird eine Berpfändungsurfinide vorgelegt, fo ift auf dieselbe unter Bezeichnung bes Ausstellers und unter Angabe bes Ortes und ber Zeit

der Ausstellung Bezug zu nehmen.

Die Gintrage find fortlaufend gu numeriren.

2. Der Uebergang einer Forderung auf einen anderen, näher zu bezeichnenden Glänbiger wird in die hierzu beftimmte zweite Unterspatte unter Bezugnahme auf die in der ersten Unterspatte stehende Nummer des Berpfändungseintrags eingetragen. Der Betrag einer Kapitalforderung ist hier nur in Zahlen auszudrücken.

3. Gine Bezugnahme auf die Nummer des Berpfändungseintrages findet auch bei der Löfchung des Pfandrechts in der dritten Unterspalte statt. 4. Eintrage in biefer Columne find außer vom Berichtsfchreiber auch vom

Richter zu unterschreiben.

X. Die zehnte Columne ist für die Aufnahme der Pfändungsvermerke beftimmt, welche nach Maßgabe des § 136, Nr. 1 des Gefeges — cfr. auch § 137 dofelbst — auf die Anzeige des Gerichtsvollziehers von Amtswegen einzutragen sind. Der Bermerk hat au enthalten:

1. ben Namen bes Gerichtsvollziehers,

2. ben Reitpunkt ber Bfanbung,

3. den Gegenstand der Pfandung; ob das ganze Schiff oder nur ein Untheil an bemielben gepfandet ift,

4. den Betrag der Forderung, für welche die Pfandung geschehen ift,

5. die Bezeichnung bes Gläubigers, in beffen Auftrag bie Pfändung bewirft ift.

Rach ftattgehabier Berfteigerung ift ber Bfandungevermert auf Antrag bes nenen Erwerbers bes Bfandungsgegenftandes ju lofchen.

XI. In ber elften Columne ift ber Untergang bes Schiffes bezw. Die eingetretene Reparaturunfähigfeit beffelben zu vermerfen.

§. 5.

#### IV. Schiffsbriefe.

1. Den Schiffsbriefen — §. 126, Abf. 3 bes Gefetzes — ift bie aus ber Unlage II

erfichtliche Faffung zu geben.

Das Bappen am Kopfe bes Schiffsbriefes ift bas Großherzoglich Medlen-

2. Der Schiffsbrief ift von dem Richter und dem Gerichtsichreiber gu voll-

giehen und mit bem Giegel bes Berichts gn verfeben.

Derfetbe muß ben Juhalt bes Schiffsregisters genan und vollständig angeben. Beränderungen in den eingetragenen Thatsachen sind auf S. 3 Berpfändungen, und die auf dieselben bezüglichen Beränderungen (Nebertragungen und Löschungen) auf Seite 4 wortgetren aufzunehmen mid beise Bermerte mit der Unterschrift und dem Siegel des Gerichts zu versehen.

§. 6.

#### V. Gerichtetoften.

1. Fur die Aufnahme einer Berhandlung gur Registratur ber Register-

| behörde (Richter oder Gerichtsschreiber) über Aumeldungen zum Schiffsregister und Auträge auf Eintragung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,50<br>6,00<br>3,00 | Mt. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| mit Einschluß der Benachrichtigung, wenn die Forderung 1000 Mt. oder darunter beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00                 | "   |
| jeben solgenden ganzen oder auch nur angesangenen 1000 Mt.  5. Für die Eintragung eines Ueberganges der Forderung auf einen neuen Glänbiger und für die Löschung des Pfandrechts mit                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00                 | "   |
| Ginschluß der Benachrichtigung 6. Hur den Schiffsbrief 7. Für einen nachträglich zum Schiffsbrief gemachten Bermerk, betreffend Beränderungen in den eingetragenen Thatsachen und Berpfändungen (Seite 3 und 4 des Schiffsbriefes), werden nur Abschriftsgebühren erhoben.                                                                                                                                                                                 | 1,00<br>6,00         | "   |
| Das Gleiche gilt von den auf die Berpfändungsurtunde zu septenden Bermerken.  8. Für die Gestattung der Einsicht in das Schiffsregister und die Acten werden keine Gebühren erhoben.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |     |
| 9. Hir die Ertheilung eines Attestes aus dem Schiffsregister .  10. Jin llebrigen normirt für die auf das Schiffsregister bezüglichen Handlungen der Registerbehörde die für die Amtsgerichte in Sachen der nicht streitigen Gerichtsdarkeit gestende Gebührentaze, insoweit nicht die reviditet Berordnung zur Aussührung des Gerichtstoftengesehses vom 14. Januar 1886 (Off. Anz. von 1886, Nr. 7), Absschift 2 und 3 abweichende Bestimmungen enthält. | 2,00                 | "   |

Anlage 1.

Schiffs=Register.

Fol.

| 1               | 2                      | 3                                                           | 4                                       | 5                                                      | 6                            | 7            |                                 | 1                    | 3        |                  |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|----------|------------------|
| Laufende Rummer | Fintragung             | mmer ober<br>ezeichnung<br>hisfes                           | ung<br>laterial<br>chiffes              | Tragfähigfeit des<br>Schiffes und Stärfe<br>des Motors | nd Ort                       | .68ort       |                                 | n t h u m s          | verhäl   | tuiffe           |
| Laufende        | Tag ber Eintragung 100 | Name, Rummer ober<br>sonftige Bezeichnung w<br>bes Schiffes | Gattung<br>und Material<br>des Schiffes | Tragfähigfeit bes<br>Schiffes und Start<br>bes Motors  | Zeit und Ort<br>der Erbanung | (Seimath&ort | Rame<br>unb<br>Stanb<br>ber Gig | Wohnort<br>genthümer | Untheile | Grwerbe<br>grund |
|                 |                        |                                                             |                                         |                                                        |                              |              |                                 |                      |          |                  |
|                 |                        |                                                             |                                         |                                                        |                              |              |                                 |                      |          |                  |
|                 |                        |                                                             |                                         |                                                        |                              |              |                                 |                      |          |                  |
|                 |                        |                                                             |                                         |                                                        |                              |              |                                 |                      |          |                  |
|                 |                        |                                                             |                                         |                                                        |                              |              |                                 |                      |          |                  |
|                 |                        |                                                             |                                         |                                                        |                              |              |                                 |                      |          |                  |
|                 |                        |                                                             |                                         |                                                        |                              |              |                                 |                      |          |                  |
|                 |                        |                                                             |                                         |                                                        | -                            |              |                                 |                      |          |                  |
|                 |                        |                                                             |                                         |                                                        |                              |              |                                 |                      |          |                  |

|              | 9              |            | 10         | 11                        |
|--------------|----------------|------------|------------|---------------------------|
|              | Berpfändungen  |            | Pfändungen | Untergang<br>und          |
| Begründungen | Nebertragungen | Löschungen |            | Reparatur:<br>Unfähigkeit |
|              |                |            |            |                           |
|              | 1              |            |            |                           |
|              |                |            |            |                           |
|              |                |            |            |                           |
|              |                |            |            |                           |
|              |                |            | -          |                           |
|              | 1              |            |            |                           |
|              |                |            |            |                           |
|              |                |            |            |                           |

Anlage II

# Großherzogthum Mecklenburg=Strelit.

(Lanbeswappen.)

# Schiffsbrief.

Die unterzeichnete Behörde bezeugt hierdurch, daß in das von derfelben Kraft gesehlicher Anordnung geführte Schiffsregister für Binnenschiffe

das Schiff

unter M. auf Grund glaubhafter Nachweifungen am eingetragen ift, wie folgt:

18

- 1. Name, Hummer, Mertzeichen bes Schiffes:
- 2. Gattung und Material bes Schiffes:
- 3. Tragfähigfeit bes Schiffes und Starte bes Motors:
- 4. Beit und Ort ber Erbauung:
- 5. Beimathsort:

# 6. Gigenthumsverhältniffe.

| Rame, Stand und Wohnort<br>der Eigenthümer | Schiffsantheile             | Grwerbsgrun |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
|                                            |                             |             |
|                                            |                             |             |
|                                            |                             |             |
|                                            |                             |             |
|                                            |                             |             |
|                                            |                             |             |
|                                            |                             |             |
|                                            |                             |             |
|                                            |                             |             |
|                                            |                             |             |
| lleber vorstehende Eintragung wird b       | iefer Schiffsbrief ertheilt |             |

(L. S.)

| Zu Nummer | Beränderungen in den eingetragenen Thatfachen |
|-----------|-----------------------------------------------|
|           |                                               |
|           |                                               |
|           |                                               |
|           |                                               |
|           |                                               |
|           |                                               |

Berpfänbungen.

Bierbei; Rr. 1 bes Reichsgefegblattes für 1896.

Serausgegeben von ter Grobbergoglichen Megierungs-Megistratur. Leuftrelip, gebrudt in ber Bucberuckerei von G. B. Svalbing und Sobn (S. Bobl)-



# für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 3.

Reuftrelig, den 16. Januar.

1896.

#### Inhalt:

- II. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betr. Nachweifungen über ben Bestand ber Debicinalpersonen z.
  - (2.) Befanntmachung, betr. bie für Leiftungen an bas Militar zu vergutenben Durchichnittspreise von Naturalien im Monat December 1895.
  - (3.) Befanntmadjung, betr. Poftpadete nach ber Gnbafritanifchen Republit.

III. Abtheilung. Dienft- 2c. Rachrichten.

# II. Abtheilung.

(1.) Die Ortsobrigfeiten werben hierdurch angewiesen, in Zukunft alle in ihrem Bezirke vorkommenden Anstellungen und Niederlassungen von Aerzten, Zahnärzten, Bundärzten 2. Klasse und geprüften heilgehülfen, Thierärzten und

Sebammen, sowie alle Beranderungen in dem Bestande ber genannten Personen, auch jeben Besigwechsel ber Apotheten dem zuständigen Physicus anzuzeigen.

Reuftrelit, ben 2. Januar 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

R. v. Dewig.

(2.) Die ben Liquidationen über Naturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich zu machenden Durchschnittspreise des Monats December 1895 betragen für:

|     | 100 | o occument |         |   |  |  |  |  |       |    |    |
|-----|-----|------------|---------|---|--|--|--|--|-------|----|----|
| 1.  | 100 | Rilogramm  | Beigen  |   |  |  |  |  | 14 // | 92 | 94 |
| 2.  | "   | "          | Roggen  | l |  |  |  |  | 13 "  | 40 | "  |
| 3.  | "   | *          | Gerfte  |   |  |  |  |  | 13 "  | 35 | +0 |
| 4.  | "   | "          | Hafer   |   |  |  |  |  | 13 "  | 03 | "  |
| 5.  | **  | "          | Grbsen  |   |  |  |  |  | 35 "  |    |    |
| 6.  | "   | ,,         | Stroh   |   |  |  |  |  | 5 "   | 75 | ** |
| 7.  | "   | **         | Hen     |   |  |  |  |  | 4 "   | 73 | ** |
| 8.  | ein | Raummeter  |         |   |  |  |  |  | 8 "   | _  | "  |
| 9.  | **  |            | Tanneni |   |  |  |  |  | 6 "   |    | "  |
| 10. | 100 | 0 Soden T  | orf .   |   |  |  |  |  | 5     | 50 |    |

Der gemäß Artikel II, §. 6 des Neichsgesehes vom 21. Juni 1887 nach bem Durchschnitt der höchsten Tagespreise des Monats December 1895 berechnete und mit einem Aufschlage von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat Januar 1896 an Truppentheile auf dem Marsche gelieferte Fourage beträgt für:

| 100 | Rilogramm | Hafer |  | ٠ |  |  |  | 13 | Il. | 90 | 97 |
|-----|-----------|-------|--|---|--|--|--|----|-----|----|----|
| ,,  | "         | Stroh |  |   |  |  |  | 5  | "   | 75 | ,, |
| "   | "         | Heu   |  |   |  |  |  | 4  | "   | 50 | "  |

Reuftrelit, ben 7. Januar 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

(3.) Von jest ab können Postpackete ohne Werthangabe im Gewicht bis 3 kg nach ber Sübafrikanischen Republik auf bem Bege über Hamburg-Delagoa-Bai

mittels der Dampfer der Deutschen Oftafrita-Linie nach Maßgabe der Bestimmungen ber Bereing-Loftpacket-Uebereinfunft versandt werben.

Die Postpacete muffen frankirt werden. Die Tare beträgt einheitlich 4 M 35 Bf.

für jebes Bactet.

Ueber die Berfendungsbedingungen ertheilen die Poftanftalten auf Berlangen Auskunft.

Schwerin, ben 8. Januar 1896.

Der Raiserliche Ober-Postdirector. Sofimann.

### III. Abtheilung.

(1.) Seine Königliche Loheit der Großherzog haben den bisherigen Protofollführer Ulrich Braun hiefelbst zum Protofollisten bei dem hiefigen Großherzoglichen Landgerichte zu ernennen geruht.

Reuftrelik, ben 30. December 1895.

(2.) Seine Königliche Sobeit der Großbergog haben Allerhöchftighren Kammerjunter, Regierungs-Affeffor Ernft von Blucher hiefelbft jum Kammerberrn zu ernennen geruht.

Reuftrelig, den 1. Januar 1896.

- (3.) Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben ben Dr. med. Robert Ahrens hiefelbst unter Berleihung bes Titels eines Sanitätsraths zu Allerhöchstrem und ber Großherzogin Königlichen Hoheit Leibarzte zu ernennen geruht. Neustrelig, ben 1. Januar 1896.
- (4.) Der Candidat des Predigtamtes, Rector der Mädchenschule in Schönberg Otto Schinn ift am 3. Abventssonntage 15. d. M. in der Kirche zu Neuenkirchen der Kirchenordnung und Observanz gemäß ordinirt und in sein Umt als Pastor zu Neuenkirchen und Ihlenfeld eingeführt worden.

Neuftrelig, ben 24. December 1895.

(5.) Infolge ber Brajentation jeitens des Borftandes der Stiftung gur Aufhülfe und Beforderung bes Gewerbebetriebes in Neuftrelig find ber Schmiedeobermeister E. Boder und ber Rentier C. Friedrichs hieselbft zu Mitgliedern

bes Borstandes bieser Stiftung gemäß §. 4 der Statuten vom 31. December 1877 für die drei Jahre 1896, 1897 und 1898 wiederum ernannt, und ist der Schmiedeobermeister E. Höder jum Borstgenden des Borstandes auch für das Jahr 1896 bestellt worden.

Reuftrelig, ben 31. December 1895.

heranegegeben von ber Grobbergoglichen Regierunge Regiftratur. Beuftrelig, gebrudt in ber Buchbruderei von G. & Evalbing und Cobn (S. Pobl).



# für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 4.

Menftrelig, den 16. Januar.

1896.

#### 3nbalt:

II. Abtheilung.

- (1.) Allerhodifter Amneftie Grlaß.
- (2). Publicandum gur Ansführung bes Allerhöchsten Amneftic Graffes vom 16. Januar.

# 11. Abtheilung.

# Wir Friedrich Wilhelm,

Fürft zu Wenben, Schwerin und Rageburg, and Graf zu Schwerin,

ber Lande Roftod und Stargard herr ic. ic.

Im die 25jährige Wiederkehr des Tages, an welchem das Tentsche Reich neu begründet wurde, durch einen Alt umfassender Gnade zu begrüßen, bestimmen Wir hierdurch, daß allen denjenigen Personen, gegen welche dis zum 18. Januar d. Js., diesen Tag miteingerechnet, durch Urtheil oder Strasseschleicht linieres Vendes wegen llebertretungen auf Hasses oder Geldstrassen, der wegen Wergehen auf Freiheitsstrassen von nicht mehr als 6 Wochen oder auf Geldstrassen von nicht mehr als 150 Mark rechtsträstig erkannt worden ist, diese Strasse, sowit sie Strasse, sowit sie Strasse, sowie ist annach d. Js. Morgens noch nicht vollstreckt sind, und die rückfändigen Kosten in Gnaden erlassen sien sollen. Hassistiassen

bleiben von dieser Gnadenerweisung ausgeschlossen, sosern zugleich auf lleberweisung an die Landespolizeibehörde erkannt ist. Ist in einer Entscheidung die Berurtheilung wegen mehrerer strasbarer Handlungen ausgesprochen, so greist diese Gnadenerweisung nur Play, sosern die Strasen insgesammt das oben bezeichnete Maß nicht übersteigen.

Datum Reuftrelig, ben 16. Januar 1896.

Ad mandatum Serenissimi speciale.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung. F. v. De wis.

Bur Ausführung des Allerhöchsten Amnestic-Erlasses vom heutigen Tage

bestimmt Großberzogliche Landesregierung hierdurch das Rachfolgende:

Infoweit Diejenigen gu Freiheitsftrafen verurtheilten Berfonen, auf welche die Gnabenerweifung Unwendung findet, am 18. Januar b. 3. ihre Strafe bereits angetreten haben, find diefelben durch die Die Strafvollstreckung leitenden Umterichter ober Staatsanwaltschaften, refp. wenn die Strafvollstredung nicht in ben Befängniffen besjenigen Gerichtes, welches die Strafe erfannt hat, erfolgt, burch ben Borfteber begjenigen Befängniffes ober berjenigen Befangenanftalt, in welcher Die Strafpollftrechma ftattfindet, am Dlorgen des 18. b. D. aus der Strafbaft zu entlaffen. Geschieht Die Strafpollitredung in einem anderen Bundesstaate, fo ift von dem die Strafvollftredung leitenben Beanten die auswärtige Befangnigbehörde um Entlaffung bes Strafgefangenen jum 18. d. Dt. Morgens ju erfuchen. Infoweit die Freiheitsftrafen bis jum 18. b. Dt. noch nicht angetreten find, ift von der Serbeiführung der Bollftreckung berfelben abzusehen. Rücksichtlich berienigen bis jum 18. b. Dt. nicht bereits eingezahlten Belbitrafen und Roften, welche von bem Umneftie - Erlaffe betroffen werden, ift von einem Beitreibungsverfahren abzufehen refp. bas bieferhalb eingeleitete Berfahren einzuftellen.

Menftrelig, ben 16. Januar 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.



# für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 5. 1896. Meuftrelig, ben 31. Januar. Anbalt: II. Mbtheilung. Befanntmachung, betr. bie Durchidnittepreife bes 3abres 1895. (1.)(2.) Befanntmachnug, betr. Die gehnjahrigen Durchichnittepreife bes Liquibationejabres 1. April 1896/45 fur Lanblieferungen. (3.) Befanntmachung, betr. bie Ginfenbung ber rudftanbigen Unfallangeigen. (4.) Befanntmachung, betr. bie gu bem Grogbergoglichen Lanbesver. ficherungeamte berufenen nichtitanbigen Mitglieber. (5.) Befanntungbung, betr. Werthfeubungen im Boftperfehr mit Rieberlanb. III. Abtheilung. Dienft. 2c. Nadrichten.

## II. Abtheilung.

(1.) Die ben Liquidationen über Landlieferungen in Gemäßheit des §. 19, Abjag 2 und 3 bes Reichsgesetes über die Kriegsleiftungen vom 13. Juni 1873 (Reichsgesethlatt G. 134) grundleglich ju machenden Durchschnittspreise bes Sahres 1895 betragen für:

| 1. | 100 | Rilogramm | Weizen   |  |  |  |  | 14 1/4 | 78 94 | , |
|----|-----|-----------|----------|--|--|--|--|--------|-------|---|
| 2. | ,,  | ,,        | Roggen   |  |  |  |  | 13 "   | 34 "  |   |
| 3. | ,,  | ,,        | Berfte . |  |  |  |  | 13 "   | 39 "  |   |
| 4. | ii. |           | Safer .  |  |  |  |  | 13 "   | 17 "  |   |
| 5  |     |           | Grhien   |  |  |  |  | 30     | 13    |   |

| 6.     | 100     | Rilogramın  | Stroh   |     |  |  |  |  | 5 . | H. | 06 | 94 |
|--------|---------|-------------|---------|-----|--|--|--|--|-----|----|----|----|
| 7.     | "       | "           | Seu     |     |  |  |  |  | 4   | ,, | 35 | "  |
| 8.     | einen   | Raummeter   | Buchent | olz |  |  |  |  | 8   | ** | _  | "  |
|        |         | "           |         |     |  |  |  |  |     |    |    |    |
| 10.    | 100     | O Soden Ti  | orf .   |     |  |  |  |  | 6   | "  | 46 | *  |
| Neuftr | elit, d | ben 14. Jan | uar 18  | 96. |  |  |  |  |     |    |    |    |

Großherzoglich Mecklenburgifche Landes-Regierung. F. v. Dewik.

(2.) Die ben Liquibationen über Landlieferungen bes hiefigen Herzogthums in Gemäßheit bes §. 19, Absah 2 und 3 bes Reichsgesehes über bie Kriegsleiftungen vom 13. Juni 1873 (Reichsgesehlaft S. 134) grundleglich zu machendem abnighrigen Durchschnittspreise bes Liquibationsjahres vom 1. April 1896/197— auftia bis aum 1. April 1897— betragen:

| a. | für | 100 | Rilogramm | Beizen .   |  |  |  | 16      | H. | 74 | 9  |
|----|-----|-----|-----------|------------|--|--|--|---------|----|----|----|
| b. | ,,  | ,,  | "         | Roggen .   |  |  |  | 14      | ,, | 09 | ** |
| c. | ,,  | ,,  | **        | hafer      |  |  |  | 14      | ** | 65 | "  |
| d. | ,,  | "   | "         | Sen        |  |  |  | 5       | ** | 43 | "  |
| e. | "   | #   | **        | Beizenmehl |  |  |  | $^{26}$ | ** | 08 | ** |
| f. | "   | ,,  | **        | Hoggenmehl |  |  |  | 22      | ** | 83 | *  |
| g. | **  | ,,  | "         | Stroh .    |  |  |  | 4       | ,, | 98 | ** |
|    |     |     |           |            |  |  |  |         |    |    |    |

Renftrelit, den 22. Januar 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

J. v. Dewig.

(3.) Diejenigen Ortsobrigkeiten der hiefigen Lande, welche mit der Einsendung von Unfallanzeigen in Gemäßheit der Bekanntmachung vom 13. Juni 1892 noch im Rücklande sind, werden hierdurch aufgefordert, die ersorderlichen Anzeigen über die im Jahre 1895 vorgekommenen Unfälle spätestens dis zum 15. Februar 1896 dem Gewerbeinspector, Landbanneister Gememann zu Güstrow, zu übersenden.

Die Uebersendung fann ohne Begleitschreiben und unfrankirt mit dem Bermert "portopflichtige Dienstjache" geschehen.

Reuftrelig, den 17. Januar 1896.

Großherzoglich Mecklenburgifche Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

(4.) Bur Berichtigung ber Befauntmachung vom 28. December v. 3., betreffend Die zu dem Großbergoglichen Landesversicherungsamte berufenen nichtständigen Mitalieder, wird hierdurch zur allgemeinen Reuntniß gebracht, daß fur ben verftorbenen Chauffeemarter Lehmann gu Bebeftelle Beisdin (Dr. 4 jener Befanntmachung) ber Chauffeewarter Soth bafelbft jum Stellvertreter eines nichtftanbigen Mitaliedes des Großherzoglichen Landesverficherungsamtes für die Fälle ber Buftanbigfeit beffelben im Bereiche bes Bauunfallverficherungsgefetes auf Die vier Sahre 1896, 1897, 1898 und 1899 bestellt worden ift, und daß ber Chauffeemarter Rohns (Dr. 3 jener Befanntmachung) nicht zu Sebestelle Tannenfrug, fondern an Sebeftelle Dufterforde ftationirt ift.

Meuftrelik, ben 28. Nanuar 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung. Fr. v. Demig.

(5.) Wom 16. Januar ab werden im Berkehr mit Niederland Raftchen mit Berthangabe gur Beforderung zugelaffen. Der Meiftbetrag ber Berthangabe ift für tiefe Sendungen, wie für Werthbriefe, auf 20 000 M. (25 000 Franten) feftgefett.

Die Tare für Berthtäftchen fest fich gufammen:

1. aus bem Borto von 80 Bf.,

2. aus ber Berficherungsgebühr von 8 Bf. für je 240 M.

Briefe und Raftchen mit Berthangabe, fowie eingeschriebene Briefpoftgegenftande jeder Urt fonnen vom gleichen Zeitpunkt ab gegen Nachnahme bis jum Betrage von 400 M. (250 Bulben Riederland.) abgefandt werben.

Ueber Die fonftigen Berfendungsbedingungen ertheilen Die Boftanftalten auf

Nachfrage Ausfunft.

Schwerin, ben 16. Januar 1896.

Der Raiserliche Ober-Bostdirector.

Soffmann.

## III. Abtheilung.

(1.) Geine Königliche Sobeit der Großherzog haben ber Marie Caroline Augufte Nanant hiefelbit ben Familiennamen Barer beizulegen gerubt,

Reuftrelit, den 16. Januar 1896.

(2.) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Kaufmann Carl Tomafini hiefelbst zu Allerhöchstighrem Hoflieferanten zu ernennen geruht. Reuftrelit, den 21. Januar 1896.

> herausgegeben von ber Großberzoglichen Regierungs Regiftratur. Reuftrelit, gebrudt in ber Buchbruderei von G. & Spalbing und Cobn (S. Bobl).



für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

#### Nr. 6. Meuftrelig, den 12. Februar.

1896.

#### Anbalt:

- Berordnung gur Grgangung bes Contribution &. Gbicte bom (M. 2.) I. Abtheilung. 8. Anni 1886.
- II. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betr. bie Ginfenbung ber nach ben Beftimmungen ber Bemerbeordnung über Die Countager ube gu führenden Bergeichniffe.
  - Befanntmachung, betr. fratiftifche Erhebungen fur bie 3mede ber (2.)Gewerbeaufficht.
  - (3.) Befanutmachung, betr. bas Generalconfulat von Baragnan in Berlin.
  - Befauntmachung, betr, bie fur Leiftungen an bas Militar gu vergutenben Durchichnittepreife von Raturalien im Monat Januar 1896.

Dieuft- 2c. Rachrichten. III. Abtheilung.

# I. Abtheilung.

(ME 2)

# friedrich Wilhelm,

# von Gottes Gnaden Großbergog von Mecklenburg,

Rurft zu Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lande Roftod und Stargard herr ic. ic.

Wir finden Uns bewogen, nach stattgehabter Berathung mit Unseren getreuen Ständen das Nachstehende zu verordnen:

Dem Berzeichniffe ber pia corpora in der Anlage A zu §. 55 bes Contributionsedicts vom 8. Juni 1886 — Officieller Anzeiger 1886 Nr. 16 — wird unter Jiffer 9 die von dem Oekonomierathe Carl Siewert in Bestend-Charlottenburg errichtete

## "Friederifen = Stiftung in Strelit"

hinzugefügt.

Urtundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großherzoglichen Infiegel.

Begeben Reuftrelig, den 27. Januar 1896.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm, S. H. v. M.

F. v. Dewig.

# II. Abtheilung.

- (1.) Nach den Vorschriften der durch die Bekanntmachung vom 27. März 1895 Officieller Anzeiger Nr. 8 veröffentlichten Anweisung vom 18. März 1895, betreffend die Somntagsruhe im Gewerbebetriebe mit Ausnahme des Handelsgewerbes, sind:
  - 1. laut BI6 Absah 3 die Berzeichniffe der unteren Berwaltungsbehörden über die nach §. 105 c, Absah 4 der Gewerbeordnung ertheilten Genehmigungen,
  - 2. lant B V 6 die Berzeichnisse ber unteren Berwaltungsbehörden über die nach §. 105 f der Gewerbe-Ordnung gestatteten Ausnahmen

im Original oder in Abschrift für das abgelaufene Kalenderjahr bis zum 15. Januar bes folgenden Jahres an Großherzogliche Landes-Regierung einzureichen.

Die Ortspolizeibehörben, welche mit der Einfendung im Rückstande find, werden hierdurch erinnert, obigen Borschriften nunmehr ungefäumt zu genügen. Renftrelik, den 30. Sannar 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

(2.) Für die Ausübung der Gewerbeaufsicht auf Grund des §. 139 b der Gewerbeordnung, sowie zwecks Sammlung der erforderlichen ftatistischen Grundlagen für die Jahresderichte des Gewerbeaufsichtsbeamten werden den Ortspolizeibehörben vom Gewerbe-Inspector die erforderlichen Listen und Formulare zur Ausfüllung bezw. Ausfunftsertheilung direct zugesandt werden.

Die Ortspolizeibehörden werden hierdurch aufgefordert, den bezüglichen Erfuchen bes Gewerbe-Inspectors ohne Bergögerung nachzukommen.

Reuftrelig, ben 30. Januar 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

### F. v. Dewig.

(3.) Es wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß dem Generalconful von Paraguan, Richard Sprund in Berlin, zu bessen Amtsbezirke auch
das Großherzogthum Mecklenburg-Strelig gehört, das Exequatur des Deutschen
Reichs ertheilt worden ist.

Reuftrelit, ben 4. Februar 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

### F. v. Dewig.

(4.) Die den Liquidationen über Naturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich ju machenden Durchschnittspreise des Monats Sanuar 1896 betragen für:

|     |       | ceeugen   | •        |   |  |  |  |  |    |    |            |    |
|-----|-------|-----------|----------|---|--|--|--|--|----|----|------------|----|
| 1.  | 100   | Rilogramm | 1 Beizen |   |  |  |  |  | 15 | M  | 75         | 94 |
| 2.  | "     | "         | Rogger   | ı |  |  |  |  | 13 | ,, | 63         | ,, |
| 3.  | ,,    | ,,        | Gerfte   |   |  |  |  |  | 13 | "  | 42         | ,, |
| 4.  | ,,    | "         | Safer    |   |  |  |  |  | 13 | "  | 42         | ,, |
| 5.  | ,,    | ,,        | Erbjen   |   |  |  |  |  | 35 | "  | _          | ,, |
| 6.  | "     | "         | Stroh    |   |  |  |  |  | 5  | ,, | <b>7</b> 5 | "  |
| 7.  | "     | "         | Seu      |   |  |  |  |  | 4  | "  | _          | "  |
|     | einen | Naummeter |          |   |  |  |  |  | 8  | "  | _          | 49 |
| 9.  | "     |           | Tannen   |   |  |  |  |  | 6  | н  |            | "  |
| 10. | 1000  | Goben T   | orf .    |   |  |  |  |  | 5  | ** | 50         | ** |

Der gemäß Artitel II, §. 6 des Reichsgesehes vom 21. Juni 1887 nach bem Durchschnitt ber höchsten Tagespreise bes Monats Januar 1896 berechnete und

|       |           | tichlage vi       |         |      |      |    |     |      |      |    |      |      |    |      |       |       |     |     |
|-------|-----------|-------------------|---------|------|------|----|-----|------|------|----|------|------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| Febri | 1ar 18    | 96 an Tr          | uppenth | eile | auf  | de | m S | Mai  | iche | ge | lief | erte | 3  | our  | ige l | betri | igt | űr: |
|       | 100 \$    | <b>Lilogram</b> m | Hafer.  |      |      |    |     |      |      |    |      |      |    |      | 14    | Al    | _   | 94  |
|       | "         | *                 | Stroh   |      |      |    |     |      |      |    |      |      |    |      |       |       |     |     |
|       | "         |                   | Heu     |      |      |    | ٠   | ٠    | ٠    | ٠  | ٠    | •    | ٠  |      | 4     | **    | 50  | "   |
| N     | leuftreli | it, den 5.        | Febru   | ır   | 189  | 6. |     |      |      |    |      |      |    |      |       |       |     |     |
|       | (3)       | rokherso          | alich A | ?ec  | flen | ĥп | rai | iich | 9 9  | an | See  | 3=98 | ea | ierı | ma.   |       |     |     |

Großherzoglich Wecklenburgijche Landes-Regierung

F. v. Dewig.

# III. Abtheilung.

(1.) Seine Königliche Sobeit ber Großberzog haben ben Director an ber Realichule in Schönberg Wilhelm Ringeling jum Rath zu ernennen geruht. Neuftrelig, ben 2. Februar 1896.

(2.) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben bem Lehrer Johannes Pleines in Schönberg den Titel eines Professors zu verleihen geruht. Neuftrelig, den 2. Kebruar 1896.

hierbei: Nr. 2 des Neichsgesethblattes für 1896 und Landesherrl. Bestätigung, betr. Abanderung des § 57 der Statuten des ritterschaftlichen Creditvereins.

# Wir Friedrich Wilhelm

# von Gottes Enaden Großherzog von Mecklenburg, Fürst zu Wenden, Schwerin und Raheburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Rostosk und Stargard Berr 2c. 2c.

Ehnn fund hiermit: daß Wir auf geziemendes Anfuchen der Hamptdirection des ritterichaftlichen Creditvereins im Einverständuisse mit des Großherzogs von Mecklenburgs-Schwerin Königkicher Hohr den Beschluß der am 20. November 1895 stattgehabten Generalversammlung des Creditvereins, nach welchem der zweite Say im Absay 4 des § 57 der Statuten des Bereins in Jufunft, wie solgt, lanten soll:

"Die Zinscoupons und die Talons tragen die durch Druck in Namen-Facsimile hergestellten Unterschristen der Witglieder der Hauptdirection."

Laudesherrlich fraft dieses genehmigt und bestätigt haben, also und dergestalt, daß der § 57 in seiner veränderten Fassung von allen, welche es angeht, genan besolgt werden soll.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhäudigen Unterschrift und beigedrucktem Großherzoglichen Insiegel.

Begeben Renftrelig, den 3. Januar 1896.

(L. S.)

Friedrich Wilhelm.

&. v. Tewig.



Officieller !

Anzeiger

für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 7.

Meuftrelig, ben 6. Marg.

1896.

#### Anbalt:

II. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betr. bie Erwerbung ber Medlenburgifchen Staatsangehörigfeit.

(2.) Bublitanbum, betr. bie Liquidationen über Militarleiftungen.

(3.) Befanntmachung, betr. bas Berfahren bei ber Ertheilung von Dispenfationen von ber Berordnung über bie Deilighaltung ber Sonntage.

(4.) Betanntmachung, betr. Die Gröffnung einer Boftagentur in Reetfa.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Rachrichten.

# II. Abtheilung.

(1.) Wit Rücksicht auf § 5 ber Berordnung vom 28. December 1872, betreffend die Mecklenburgische Staatsangehörigkeit, wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der preußische Staatsangehörige, Gutsbesiger Gustav Karl Henning auf Bendorf, die Mecklenburg-Strelissiche Staatsangehörigkeit erworben hat.

Reuftrelig, ben 7. Januar 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Demis.

(2.) Die Ortsbehörben werben hierdurch wiederholt aufgefordert, ihre Liquidationen über Bergütungen für Marschsourage, Communalservis, Haftosten und Borspann, sowie über Marschgelder für einberusene herrespssichtigte z. pro Statzahr 1. Mpril 1895 so zeitig an den Großherzoglichen Commissarius für das Marsch, Sinquartierungs und Liquidationswesen, Kammerherrn Landbrosten von Fabrice in Strelig einzusenden, daß dieselben von dem Letzeren spätessend bis zum 10. April er. der Königlichen Intendantur des IX. Armeecorps eingereicht werden können.

Neuftrelit, ben 11. Februar 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

(8.) Das bisher übliche Berfahren bei der Ertheilung von Dispensationen von den Bestimmungen der Berordnung, betreffend die bessere Seilighaltung der Sonn- und Festage, vom 28. August 1855, hat zu Unträglichkeiten Beranlassung gegeben.

Es wird deshalb hiedurch angeordnet, daß solche Dispensationen — insbesondere, wenn es sich um die Erlaudniß zu Tanzvergnügungen an Sonntagen und dergl. handelt — vom 1. April d. Is, an nicht mehr direct bei Groß-herzoglicher Landesregierung, sondern durch Bermittelung der zuständigen Ortsobrigkeiten (Magistrate resp. Polizei-Collegien, Uemter und Gutsobrigkeiten) nachzusuchen sind.

Reuftrelig, ben 25. Februar 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Demis.

(4.) In Neetta, D.-A. Stargard, wird am 1. Marz eine Postagentur er-

Schwerin, ben 24. Februar 1896.

Der Raiserliche Ober-Bostdirector.

hoffmann.

### III. Abtheilung.

(1.) Seine Königliche Sobeit ber Großherzog haben ben Lieutenant ber Referve Guftav Karl Senning in Berlin mit bem von ihm erkauften Mann-lehngute Wendorf zu belehnen geruht.

Meuftrelit, ben 6. Januar 1896.

(2.) Der Gerichtsbiatar Otto Sagemann hiefelbst ist vom 15. d. Mts. ab zunächst auf brei Monate zum Sulfsgerichtsvollzieher bei bem hiefigen Großherzoglichen Umtsgerichte bestellt worden.

Reuftrelit, den 11. Februar 1896.

(3.) Seine Königliche Soheit der Großherzog haben den Medlenburg-Schwerinschen Staatsangehörigen Senator Philipp Ballbrecht auf Reefe heute als Sigenthumer des von ihm erkauften Allodialgutes Blankenhof anzuerkennen gerubt.

Reuftrelit, den 11. Februar 1896.

#### Dierbei:

Rr. 3, 4 und 5 bes Reichsgefegblattes

und Beilage, betr. Nachträge zum Statut der Berufsgenoffenschaft für die Unfallversicherung ber land: und forstwirthschaftlichen Arbeiter des Großherzogthums Medlenburg:Strelite.

# Machträge

aum



der

Berufsgenossenichaft für die Unfallversicherung der land: und forstwirthschaftlichen Urbeiter

bes

Großherzogthums Mecklenburg-Strelik.

Das Statut ist abgebruckt in der Beilage zu Rr. 18 des Officiellen Anzeigers (bezw. Ar. 11 des Offic. Anzeigers für das Fürstenthum Naheburg) von 1888.

Auf Grund der Bestimmungen in den §§ 24 Abs. 1 und 101 Abs. 1 des Reichsgesetes vom 5. Mai 1886, betressend die Unfall- und Kranken-Bersicherung der in land- und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, werden die von der am 18. Juni d. J. abgehaltenen ordentlichen Genossenschaftsversammlung der landwirthschaftlichen Berufsgenossenschaft zu Neubrandenburg in gehöriger Weise beschlossenen, nachstehend zusammengestellten Abänderungen des sud 9. April 1888 diesseitig bestätigten Genossenschafts-Statutes in Gemäßheit des Antrages des Genossenschafts-Vorstandes vom 29. Juli d. J. hierdurch genehmigt.

Reuftrelit, ben 9. Auguft 1890.

# (L. S.) Großherzogliches Candes-Derficherungsamt.

von ber Decten.

#### Der \$ 12

erhalt im Absat 3 zwischen ben Worten "muffen — burch" folgenben Zusat:

- unbeschabet ber Borichrift in § 33 Abfat 5 biefes Statuts - . . .

3u § 14.

3wifchen Abfat 1 und 2 wirb ale neuer

Abfat 2 (ber bisherige Abfat 2 wirb Abfat 3) eingeschoben:

Der Borfitsenbe ift zur alleinigen Geschäftsführung im Namen des Borftandes befugt, soweit nicht bas Statut ausbrudlich ein Anberes bestimmt.

Bu § 22.

Biffer 9 fallt fort.

Digitalda Google

3iffer 10 wird Biffer 9 und lautet: Die Bertretung ber Genoffenschaft vor bem Schiedsgericht, sofern ber Borftand ihnen biese Bertretung überträgt.

Biffer 11 wirb Biffer 10.

#### Der \$ 33 lautet :

Die Feststellung ber Entschäbigungen gemäß § 62 bes Reichsgesebes erfolgt burch ben Borftanb.

Dem Borftand bleibt es überlaffen, feine Funktionen als Feststellungsorgan durch einen Ausschuft wahrnehmen zu lassen.

Der Ausschuft besteht aus bem Borfigenben bes Borftanbes und bem Stellvertreter bes Borfigenben. Bei Behinderung eines ber Genannten ist ein anberes Mitglieb bes Borftanbes burch ben Ueberbleibenden zuzuziehen.

Benn eine lekereinstimmung der Mitglieder des Feststellungs Anskappisch insidering der Anschaftlich auf assend beschüfte nicht erzielt wird und sonst in allen Fällen, in denen der Knöschuf dies als wünschensverth bezeichnet, tritt der Gesammtvorstand in Wirtsamteit.

Bur Bollziehung ber auf bie Fefiftellung und bie Aussachtung von Entdiddigungen bezüglichen Schriftitute genügt bie Unterfcrift eines Borftandsmitgliebes unter Gegenzeichnung bes Genossenschaftsfebreitars ober feines Stellvertreters.

### II.

Auf Grund der Bestimmungen der §§ 24 Abs. 1 und 101 Abs. 1 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886, betreffend die Unsall- und Kranken-Versicherung der in land- und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, werden die von der am 3. Juli 1895 abgehaltenen ordentlichen Geuossenschaftsversammlung der land- und forstwirthschaftlichen Berufsgenossenschaft zu Neubrandenburg in gehöriger Form beschlossensen und von dem dazu bevollmächtigten Vorstande auf dieseitige Anregung ergänzten Absünderungen des unter dem 9. Aus il 1888 bezw. 9. August 1890 bestätigten Genossenschaftsstatuts in der nachstehenden Fassung dem Antrage des Vorstandes vom 27. August und 28. December 1895 entsprechend hierdurch genehmigt.

Reuftrelit, ben 3. Januar 1896.

# (L. S.) Großherzogliches Sandes-Derficherungsamt.

Boffart.

3u § 3. In Abfat 2, am Schluß, fallen aus bie Worte: "fur jeben Delegirten" . . . .

In Absat 3 heißt es, im Gingang, ftatt "bie 18 Ersakmanner":

bie 10 Erfanmanner . . . .

Der Schlußiat: "Scheibet ein Delegirter . . . [etc. bis:] vorzunehmen" erhalt folgenbe Form:

Bezirte, welche vor bem Ablauf ber Bahlperiobe mehr als einen Delegirten ober einen Delegirten und ben Erfamann verlieren, haben für bie noch laufenbe Beit eine Erfatwahl vorzunehmen.

#### 3u \$ 4.

In Rr. 6, Abfan 1, ift bas Bort "fein" gu ersehen burch "ber".

#### 3u & 6.

In Nr. 2, am Ende, fallen aus die Worte: "einem Ersammann die Ladung zuzustellen und". In Nr. 3 heißt es, im Eingang, statt "Alljährlich, spätestens im Juni,":

Alljahrlich, fpateftens im September, . . . .

#### Bu § 9.

An Stelle bes zweiten Sates ("Für jebes Mitglieb . . . ift . . . . . . zu wählen") tritt folgender Sat:

Für Falle ber Behinberung und bes vorgeitigen Ausscheibens von Mitgliebern werben brei Erfahmänner gewählt, von welchen einer bem Fürstenthum Rageburg angehören muß.

#### Der & 10

wird folgenbermaßen abgeanbert:

1. Im ersten Absat bezw. am Schluffe bes ersten Sates fällt weg: "und zwar burch Abgabe von Stimmzetteln";

2. Es wirb eingeschaltet als Abfas 2:

Die Bahl wird durch Stimmzettel borgenommen, kann aber auch auf andere Beife (durch Juruf etc.) erfolgen, wenn hiergegen aus der Berfammlung kein Biderfpruch erhoben wird.

- Die bisherigen Abfate 2 und 3 werben Abfat 3 bezw. 4.

#### Der \$ 11

erhalt folgenbe Faffung:

Die Mitglieber bes Borstanbes und bie Ersamanner werden auf fünf Jahre gewählt, bleiben aber nach Ablauf diefer Zeit so lange im Amt, bis ihre Nachfolger ihr Amt angetreten haben. Rach Eblauf eines jeben Jahres scheibet ein Mitglieb aus, und zwar wird die Rethenfolge des Aussichtens unter den erfimatig Gewählten durch des Boos, demnächt durch die Amstbauer bestimmt. Die Erschmänner wechseln zusammen von fünf zu fünf Jahren. Die Musscheibenben sind wieder wählbar.

Mitglieber und Erfahmanner, welche bie Bablbarteit verlieren, icheiben aus.

3m Salle ber Bebinberung bon Mitgliebern haben auf Erforbern bie Grfamanner abwechfelnb für biefelben einzutreten. Scheibet ein Mitglieb por Ablauf feiner Amtsbauer aus, fo rudt ein Erfahmann in beffen Stelle ein, und gipar, wenn fonft bas Fürftenthum Rate. burg aufhören murbe im Borftanbe bertreten gu fein, berjenige aus bem Fürftenthum. 3m Uebrigen wird bie Reihenfolge bes Ginrudens ju Beginn ber Umt8: periobe ber Griammanner burch bas Loos bestimmt. Für ben eingerudten bat bie nachfte Genoffenicaftsverfammlung einen neuen Erfasmann au mablen. Comobl ber neugewählte Erfagmann wie bas neue Mitalieb bleiben nur fo lange im Amt, ale bie Amtebauer bes ausgefchiebenen Borftanbemitgliebes gemahrt baben murbe.

Sollte burch gleichzeitiges Ausscheiben . . . . [etc., wie bisher im lenten Absabl.

#### Bu \$ 12.

Unter Biff. 1 fallen fort bie Borte: "unb ihrer Stellvertreter".

Der ju Absat 3 im Ersten Rachtrag jum Genoffenschaftsftatut f. 3. beschloffene Bufat erbalt bie folgenbe abgeanberte Form:

- unbeschabet ber Borfdriften in § 33

#### Bu 8 13.

Die Borte im Gingang bes erften Abfabes . in

ben erften vier Monaten nach Ablauf beffelben" merben erfest burch bie Borte:

bis Ende Auguft bes folgenben

#### Der § 20

erhalt folgenbe Faffung:

Der Genossenschaftsausschuß (§§ 38, Absat 3 und 82, Absat 2 bes Reichsgesets) besteht aus brei Mitgliedern

mit zwei Grfaymannern.

Auf die Wahl diese Ausschuffes, eine Aufdetseine Autsbauer und seine Geschäftsordnung sinden die dem Genossendersteils
vorstand betressenden Borschiften entjerchende Auwerdung, mit dem Unterschiede jedoch, daß die Mitglieder nicht
nacheinander, sondern gleichzeitig dei Ablauf der sünsschäder Amsteriede ausschehden, und daß aur Entscheiden ausbeschwerden gegen Bescheide des Bortiandes die Beseung mit der Mitgliedern
bezichungsweise Erfahmännern regelmäßig
ersoderlich und außerschend ist.

#### 3u \$ 21.

In Absat 1, am Schluß, fällt fort: "sowie bie Stellvertreter berfelben"; in Absat 2: "und beren Stellvertreter" . . . .

In Abfat 2, am Enbe, heißt es, ftatt auf brei Sabre":

auf funf Jahre . .

#### Der § 22

erhalt folgenbe Faffung:

Moie Bertrauensmänner haben die Anglaek, als dritiche Organe der Genossenschaft den Borstand nach Maßgade der von letzterem zu erlassenden Anweisungen und Aufsorderungen in der Berwaltung der Genossenschaft zu unterstüben.

Im Besonderen liegt ihnen ob, für ben Umfang ihres Bezirks:

1. bie Entgegennahme, Brufung und Begut-

achtung von Angeigen, Anträgen und Mittheitungen aller Art, welche in Angelegenheiten ber land- und forftwirthschaftlichen Unifallversicherung an sie gelangen; sowie die Weitergabe berfelben an den Vorstand;

- 2 bie Leitung ber Bezirksversammlungen behufs Bahl ber Delegirten gur Genossenschaftlicher unter mehreren Bertrauensmännern bem antsälltessen;
  - und soweit sie dazu vom Borstand herangezogen werden, jedoch unbeschadet ber Berpflichtung, bem letteren auch unausgesorbert besfallige Mittheilungen in wichtigen Fällen zutommen zu lassen:
- 3. die Mitwirtung bei ber Aufftellung und Führung bes Betriebsverzeichniffes;
- 4. bie Mitwirfung bei ber Untersuchung von Unfallen, ber Feststellung von Entschäbigungen und ber lleberwachung von Berletten und Rentenempfangern;
- 5. die Brüfung der nach § 79 des Reichsgesets von den Genossenschaftsmitgliedern einzureichenden Nachweisungen über die Bezüge . [etc., wie bisher sub Jiff. 3.1;
- 6. die Ueberwachung der Befolgung von Borschriften, welche zur Berhütung von Unfällen erlassen find.

Die Bertrauensmänner sind vorbehältlich der Bestimmungen . . . [etc., wie bisher in Alcha 3, nur daß wegfällt, in der Mitte: "nach vorgängiger Anmeldung"!

In Angelegenheiten bes eigenen Betriebes bes Bertrauensmannes geben bie Obliegenheiten und Befugniffe beffelben auf ben vom Borftante bezeichneten benachbarten Bertrauensmann über.

Jeber Bertrauensmann ift berpflichtet, auf Erforbern bes Borftanbes einen

benachbarten Begirt ober Theile beffelben geitweife mitguübernehmen.

#### 3n § 23

fallen fort, in Abfat 2 gegen Enbe, bie Borte: "und Stellvertretern berfelben" . . . .

#### 3u § 26.

An Stelle bes zweiten (Schluß.) Sates treten folgenbe Sate:

#### Bu \$ 27.

Die Bestimmung in Nr. 3 erhält folgende Form:

3. Betriebe, in benen weniger als 17,34 Ar (60 Muthen) Aderland bewirthschaftet und feine Pferbe ober Kibe gehalten werben. sind von Beiträgen befrett.

Die Befreiung finbet auf Runft- unb Sanbelsgartnereien teine Unwenbung.

Die Eigenbetriebe ber Lagelöhner und Deputatisen auf ben Hofen gelten als Jubehör des Betriebes der Diensiherrichaft und find die Beiträge für die felben von der Dienstherrschaft mitzuentrichten.

#### 3u § 28.

In Abfat 1 fallen weg bie Worte: "burch Bermittelung bes Bertrauensmannes" . . . .

Der Abfat 2 wirb geftrichen.

In bem (jegigen) Abfas 3 heißt es ftatt ber

Borte , Genoffenschaftsborftanbes ober Bertrauensmannes, fo haben biefelben':

Benoffenschaftevorftanbes, fo hat berfelbe . . . .

Reu hingugefügt wirb, als letter Abfat :

dat infolge ber Betriebsänderung eine Ermäßigung ber Abschäußinn stattzusinden, so hat der Uniternehmer, salls er die Betriebsänderung zu spät angezeigt hat, seinen Anspruch auf Berücksichtigung berselben für die Zeit vor Erstattung der Angeige.

#### Bu \$ 29.

In Absat 1, gegen Enbe, fallen weg bie Worte: "burch Bermittelung bes Bertrauensmannes" . . . .

#### Bu § 30.

Es fallen fort, im erften Sat, bie Borte: , burch Bermittelung bes Bertrauensmannes" . . . .

#### Der \$ 31

lautet, mit neuer Ueberichrift:

Radmeifung ber Beguge perficherter Betriebsbeamten.

Fehlangeige.

Die Genoffenichaftsmitglieber finb. menn fie pom Borftanbe ober bem Bertrauensmanne bie Aufforberung gur Ginreichung einer Rachweifung über bie Beguge verficherter Betriebsbeamten (§ 79 bes Reichsgefetes) erhalten, folche Berfonen aber mabrend bes perfloffenen Rechnungs. jahres nicht beichaftigt haben, gur Abgabe einer Fehlanzeige innerhalb ber im Befete fur bie Ginreichung ber Rach. weifung felber beftimmten Frift perpflichtet. Bumiberhanbelnbe fonnen mit Orbnungeftrafe bis gu 20 Dart vom Benoffenichaftsvorftanbe belegt werben. Begen bie bezügliche Strafperfügung finbet bie Beichwerbe an bas Lanbes. Berficherungsamt nach Daggabe bes \$ 126 Abias 2 bes Reichsgefetes ftatt. Im Falle der Betriebseinitellung bat der Unternehmer, melder verfleherte Betriebsbeamte beschäftigt bat, dinnen vier Wochen die im § 79 des Reichse bezeichnete Rochweitung für die Zeit vom Absauf des Rechnungsjahres, sin welches zuleth der Beitrag erhoben vorben ist, dem Genoffende einzureichen, widrigenfalls die Feststellung der Rachweitung . . . [etc., wie in dem beihöferigen § 31, bis zu Endel.

#### 3u \$ 32 Abfat 1.

Der Schluß lautet ftatt "gleichzeitig bem Bertrauensmann Mittheilung ju erftatten":

. . . gleichzeitig bem Genoffenschaftsworstande eine Abschrift mitzutheilen.
Zuwöderkandtungen fönnen mit Ordnungsstrase bis zu 20 Wart vom Vortungsstrase bis zu 20 Wart vom Vortundsgrafte Ertasperfügung sindet bie Beschwerbe an das Landes-Versicherungsamt
nach Maßgade bes § 126 Absa 2 des
Reichsgestes statt.

An Stelle ber Beftimmungen in ben jegigen legten 4 Mbfagen treten folgenbe, ale Mbfag 2:

3mifchen §§ 38 (f. Erften Nachtrag jum Genoffenschaftsftatut) unb 34 ift einzuschalten folgenber neue

§ 33 a.

In ben gleichen Formen, wie bie

Feftstellung'ber Entichabigungen. (§ 33) erfolgt auch bie Feftftellung von Leiftungen nach § 10 Abfat 4 bes Reichs. gefetes begiehungsweife § 76c bes Strantenverficherung&gefetes mod April 1892. Sierbei foll jeboch angangig fein, bag bas mit ber Cache querft befaßte Mitglieb bes Borftanbes (Musichuffes), wenn nach feiner gemiffenhaften Ueberzeugung burch bie bei Bugiehung eines ameiten Mitaliebes entftebenbe, unvermeibliche Bergogerung ber Erfolg ber gu ergreifenben Dagnahmen gefährbet wirb, gunachft allein über bas Gintreten ber Genoffenichaft befinbet unb Ertlarungen abgiebt. Das betreffenbe Mitalied hat unverzüglich bie weitere Befchluffaffung nach § 33 berbei. auführen.

#### Bu & 39.

Der Abfat 2 wirb erfett burch folgenben neuen Abfat 2:

Gine fpatere Ertlarung biefes Inhalts ift an ben Genoffenschaftsborftanb gu richten.

Der Abfat 5 erhält folgenbe abgeanberte Form:

Als Betriebsbeamte find angufeben. und amar ohne Rudficht barauf, ob fie gelegentlich ober regelmäßig im Betriebe mit Sand anlegen, fofern nur berienige Theil ihrer Obliegenheiten, welcher in ber Anordnung, Leitung ober Beauffich. tigung ber Arbeiten Unberer befteht, ber überwiegenbe ift: Abminiftratoren, 3nipeftoren. Birthichafter und in ber Stellung von folden befindliche Statt. halter. Betriebsverwalter, Dolfereivorfteber. Schafereimeifter (Dberichafer). Birthichafterinnen; Forft. und Jagb. beamte; Gartenbeamte, Obergartner, Bermalter von Runft. und Sanbels. gartnereien - und abnliche; nicht aber: Borgrbeiter, gewöhnliche

Statthalter, Meier, Meierinnen, Schafer, Bartner (auch wenn fie gugleich ben Forft- und Jagbidus au beforgen baben). Forft- und Balblaufer - und abnliche.

#### Bu & 40.

Un Stelle bes jegigen § 40 treten folgenbe neue §§ 40, 40a, 40b:

#### 5 40.

Benoffenicaftsmitglieber . beren Jahregarbeitsperbienft 2000 Mart nicht überfteigt, unterliegen mit ihren Chefrauen ber Berficherungspflicht.

MIS Jahresarbeitsperbienft fommt in Betracht bas aus bem lanb. unb forstwirthichaftlichen Betriebe bes Unternehmers fliegenbe Gintommen, mobei in Abgug fommen, außer etwaigem Bacht. gins, allein bie burchichnittlichen regel. magigen Roften bes Betriebes.

Die Ermittelung bes Jahresarbeits. verbienftes erfolgt burch ben Benoffenfcaftsporftanb. Die Sobe bes Jahres. arbeitsverbienftes wirb im Geltungs. bereiche bes Contributions. Chicte pon 1886, im 3meifel, nach ber Sohe bes Steuerfates feftgeftellt, mit welchem ber Unternehmer auf Grund bes Tit. I sub A gur landwirthicaftlichen Steuer, ab. gefeben bon berjenigen bom berpachteten Grunbbefig, peranlagt ift, unb amar follen barnach als innerhalb ber Grenze bes perficherungspflichtigen Ginfommens ftebenb gelten:

von Unternehmern, welche ausschließ. lich eigenen Grundbefit bewirth. fcaften, biejenigen, welche bis gu 20 Darf jabrlicher Steuer peranlagt finb -

bon Unternehmern, welche ausschließ. lich Bachtgrunbftude bewirthichaften. biejenigen, welche bis au 60 Mart fahrlicher Steuer veranlagt finb von Unternehmern, welche theils eige. nen Grundbefig und theile Bacht. grunbftude bewirthichaften, biejenigen, welche mit ber Gumme ihrer jahr. lichen Steuer bon erpachteten Grunb. ftuden unb bes Dreifachen ihrer iabr. lichen Steuer bom eigenen Grunb. befit bie Bergnlagung bon 60 Mart nicht überichreiten.

Muf bie Mittheilung bes Graebniffes ber Ermittelung fowie auf bie Anfechtung bes ermittelten Jahresarbeitsverbienftes finben bie Beftimmungen in \$ 38 bes Reichsgefetes entfprechenbe Unmenbung. Beranberungen find pon Amtemegen ober auf Antrag au berud. fichtigen und gelten fur bas Berfahren bie gleichen Boridriften, wie fur bie

erfte Ermittelung.

Muf ihren Untrag finb freigulaffen pon ber Berficherung, als Unternehmer eines landwirthichaftlichen Betriebes, Staate. Gemeinbe. ober firchliche Beamte, welche ein fteuerpflichtiges Gefammtein. fommen bon mehr als 2000 Mart nach. meifen.

#### \$ 40a.

Bei Berechnung ber Renten etc. für bie nach & 40 perficherten Genoffenichafts. mitalieber, beren Chefrauen begiebungs. weife Sinterbliebene ift ber gemaß § 6 Abias 3 bes Reichsgefetes fur ben Ort bes Betriebsfiges feftgefeste burchichnitt. liche Jahresarbeitsverbienft ju Grunbe au legen.

Bei ber Berechnung ber Beitrage biefer Mitalieber wirb in ber Art perfahren, bag bie bon ihnen und ihren Chefrauen auf bie Bewirthichaftung bes Betriebes bermanbte Arbeiteleiftung (Arbeiteleitung) in gleicher Beife und in bemfelben Betrage in Rechnung gezogen wirb, wie bie Arbeitsleiftung ber Arbeiter (\$\$ 36 unb 80 bes Reichsgefebes). minbeftens aber mit aufammen 60 Dannesarbeitstagen beziehungsweise bem Lohnwerthe dafür. Auf diese Jahl ist indessen, salls und soweit der Unternehmer und seine Ehefrau in dem Betriebe nicht selbst ihätig sind, ein entsprechender Theil des nach § 36 des Reichsgesess und § 8 der Landesherrlichen Ausführungs-B. · D. für den Betrieb abgeschäften Arbeiterbedarfs in Amechnung zu bringen.

#### \$ 40b.

Genossenschaftsmitglieber, beren Jahresarbeitsverbient (§ 40 Mbsak 2 und 3) 2000 Mart übersleigt, sind berechtigt, sind berechtigt, sind mit ihren Ehefrauen nach Maßgade ber §§ 40 und 40a gegen bie Hosenschaften zu versichern. Die Versicherung beginnt mit dem Tage, an welchem der Antrag dem Senossenschaften zu welchem ber Antrag dem Senossenschaften zu welchen bei dersichte haben bei Versicherung beim Genossenschaften der Versicherung beim Genossenschaften der Versicherung beim Genossenschaften den versicherung beim Genossenschaften angezeigt mirb

Für bas Rechnungsjahr, im Laufe bessen bie Berficherung begonnen hat, ift rudsichtlich ber letteren ber volle Jahresbeitrag zu gablen.

Ueber Berficherungen biefer Art wird vom Genossenschaftsvorstande ein besonderes Berzeichniß gesährt und ein Auszug aus demfelben dem Bersicherten mitgesheilt.

#### Dem & 41

wirb angefügt als neuer Abfat 3:

Die Renten ebenso wie die Beiträge für solche Berlickerte werden berechnet unter Jugrundelegung des gemäß § 6 Absa 3 des Reichsgesetze für den Ort des Betriedssiges seltgesetzen durchschaltischen Jahresarbeitsverdenike.

3mifden §§ 41 unb 42 ift einzuschalten, unter besonberem Titel:

### V. Anzeigewefen.

§ 41a.

In allen Fallen, in welchen nach bei eine Statut eine Anzeige (Wittheilung, Erflärung) an ben Genossenschlände ersorberlich ist, wird dem Erforbernis auch dadurch genügt, daß die Anzeige etc. dem Bertrauensmanne erstatte wird. Die an die Anzeige etc. besiedungsbeise der Sag derfelben gefrührten Birtungen beginnen in solchem Falle mit dem Tage, an welchem der Bertrauensmann die Anzeige empfragen bet

#### 3u \$ 42.

Die Titelbezeichnung über biefem Baragraphen erhalt bie Rr. VI.

Am Schlusse bes ersten Absabes bes § 42 heißt es statt "und mindestens bie Salfte"...: und mindestens Giner über bie Balfte....



# für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 8.

Reuftrelit, ben 18. Marg.

1896.

### Anbalt:

- II. Abtheilung.
- (1.) Befanntmadjung, betr. ben Sanbel mit benaturirtem Branntmein.
  - 2.) Befanutmachung, betr. bas Schiebsgericht für die Un fallversich erung ber für unmittelbare Rechnung ber Großherzoglichen Raffen bei Bauten befähltigten Berjonen.
  - (3.) Befanntmadjung, betr. bie für Leiftungen an bas Militar zu vergütenben Durchfchnittepreife von Naturalien im Monat Februar 1896.

## 11. Abtheilung.

(1.) Der von dem Bundesrathe unter dem 27. Februar d. J. gefaßte, in Nummer 9 des Centralblatts für das Dentsche Reich publicirte Beschliß, betreffend Bestimmungen über den Handel mit denaturirtem Branntwein, wird nachstehend für die hiesigen Lande zur öffentlichen Kenntniß gedracht unter dem himweis, daß nach § 43e des Gesehes, betreffend die Besteuerung des Branntweins, vom 24. Juni 1887 Juwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen mit einer Geldsstrafe dies zu 150 M oder mit Hast werden.

Meuftrelit, ben 17. Marg 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. F. v. Dewig.

Der Bundesrath hat in feiner Sigung vom heutigen Tage den folgenden Befchluß gefaßt:

1. Die anliegenden Bestimmungen über ben Sandel mit benaturirtem Brauntwein werden mit der Maggabe genehmigt, daß fie am

1. April 1896 in Rraft treten.

2. Diejenigen Gewerbetreibenden, welche bereits mit benaturirtem Branntwein handeln und biefen Ganbel fortsegen wollen, haben bie in Ziffer 2 ber Anlage vorgeschriebenen Anzeigen bis zum 20. Marz 1896 einzureichen.

Berlin, ben 27. Februar 1896.

Der Reichstanzler.

In Bertretung: Dr. Graf v. Bofadowsty-Behner.

Bestimmungen über den Handel mit denaturirtem Branntwein.

Auf Grund der St 1 nnd 43 e des Gesetes, betreffend die Besteuerung bes Branntweins, vom 24. Juni 1887 wird hiermit Folgendes bestimmt:

1. Muf den Rleinhandel mit benaturirtem Branntmein findet § 33 ber

Gewerbeordnung feine Unwendung.

2. Ber mit denaturirtem Branntwein handeln will, hat dies 14 Tage vor Eröffnung des handels der zuständigen Steuerbehörde und der Ortspolizeibehörde anzumelden. Ueber die erfolgte Anmeldung ertheilt die Steuerbehörde eine Beiseinigung.

3. Denaturirter Branntwein, beffen Starte weniger als 80 Gewichtsprocente

beträgt, darf nicht verfauft oder feilgehalten werben.

4. Ber mit denaturirtem Branntwein handelt, hat in feinem Berkaufslocal an einer in die Augen fallenden Stelle und in deutlicher Schrift eine Bekanntmachung auszuhängen, wonach es verboten ift:

a) denatnrirten Branntwein, deffen Stärte weniger als 80 Gewichts-

procente beträgt, zu verfaufen ober feilzuhalten;

h) aus denaturirtem Branntwein das Denaturirungsmittel ganz oder theilweise wieder anszuschein, oder dem denaturirten Branntwein Stoffe beizussigen, durch welche die Wirtung des Denaturirungsmittels in Bezug auf Geschmad oder Geruch verändert wird, und solchen Branntwein zu verkaufen oder seitzusgatten.

5. Der Handel mit denaturirtem Branutwein kann seitens der Stenerbehörde untersagt werden, wenn Thatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigteit des Gewerbetreibenden in Bezug auf diesen Gewerbetreibenden in Bezug auf diesen Gewerbebetrieb wahrscheinlich nachen. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde an die Directivbehörde und die oberste Landessinanzbehörde zulässig. Die Entscheidung der letzteren ist endgültig. Bon jeder Untersagung ist der Ortspolizeibehörde Mittheilung zu machen.

6. Die Beamten der Zoll- und Steuer- sowie der Polizeiverwaltung sind befugt, in die Räumlichfeiten, in welchen denaturirter Branntwein feilgehalten wird, während der üblichen Geschäftssinnden oder während die Räumlichseiten dem Bertehr geöffnet sind, einzutreten, den deselbst seilgehaltenen oder vertansten, denaturirten oder undenaturirten Branntwein zu untersuchen und Proben zum Zweck der Untersuchung gegen Empfangsbescheinigung zu entnehmen. Auf Berlangen ist dem Besiger ein Theil der Probe amtlich verschlossen oder verstegelt zurückzulassen. Für die entnommene Probe ist Entschädigung in Höhe des üblichen Kauspreises zu leisten.

Die weitergehenden Befugnisse, welche der Stenerverwaltung im § 15, Absah 2, des Regulativs, betreffend die Stenersreiheit des Branntweins zu gewerblichen Zwecken, eingerännt sind, werden hiervon nicht berührt.

- (2.) Auf Grund der Bestimmung im §. 48 des Unsalversicherungsgeseiges vom 6. Inli 1884 in Berbindung mit §. 36, Abs. 3 des Bauunsallversicherungsgeseiges vom 11. Juli 1887 wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß für den zweisährigen Zeitraum vom 1. Januar 1896 bis 31. December 1897 zu Beisigern des Schiedsgerichtes sür die Unsalversicherung der sür unmittelbare Rechnung der Großherzoglichen Kassen bei Bauten beschäftigten Personen berusen worden sind:
  - 1. ber Rammerherr Droft von Dergen zu Schönberg, Stellnertreter:

Rammerherr Droft von der Landen ju Feldberg, Kammerherr Droft Freiherr von Malgan zu Burg Stargard,

2. Landbaumeifter Pfigner biefelbft,

### Stellvertreter:

Banmeister Röppel zu Stargard, Rammer-Jugenieur Schuster bieselbst,

3. Chauffeewarter Jarchow zu Strelit, Bebeftelle III,

#### Stellpertreter:

Chaussewärter Ralbus zu Strelig, Sebestelle I, Chauffermarter Sarer zu Gebestelle Bruftorf, 4. Chaussewärter Lieb zu Chauseehaus Ollenborf,

Stellvertreter:

Chauffeearbeiter Saafe gn Groß-Trebbom, Chauffeearbeiter Korf gu Friedrichshof.

Reuftrelig, ben 10. Marg 1896.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

(3.) Die ben Liquidationen über Naturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich ju machenden Durchichnittspreife bes Monats Rebruar 1896 betragen für: 100 Rilogramm Beigen 1. 2. Roggen 3. Berfte . . . . 5. Erbien 35 6. Stroh . . . . 7. 8. einen Raummeter Buchenhola . . . 9. Tannenholz . . . 10. 1000 Goben Torf

Der gemäß Artikel II, §. 6 bes Reichsgesehes vom 21. Juni 1887 nach bem Durchschnitt ber höchsten Tagespreise bes Wonats Februar 1896 berechnete und mit einem Aufschlage von fünf vom Hunbert zu vergütende Preis für im Wonat März, 1896 an Truppentheile auf bem Mariche gelieferte Fourage beträgt für:

Meuftrelit, ben 6. Marg 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig

Dierbei: Rr. 6 bes Reichsgesetblattes für 1896. Derausgegeben von ber Großberzoglichen Regierunge: Regiftratur.



# für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 9.

Reuftrelit, ben 27. Dlara.

1896.

### Inbalt:

I. Abtheilung. (ME 3.) Berorbung gur Mbanberung ber Schulorbung für bie Domainen. II. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betr. ben Borftanb ber Unwaltefammer gu Roftod.

Befanntmachung, beir, Die Diftricte . Deputirten für Die Befichtiauna

ber Communicationswege in ber Ritterfchaft.

III. Abtheilung. Dienft- 2c. Nachrichten.

## I. Abtheilung.

(.M. 3.)

friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaben Großbergog von Medlenburg,

Fürft ju Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf ju Schwerin, ber Lande Roftod und Stargard Serr ic. ic.

Dir verorbnen, mas folgt:

Der § 4 Unferer Schulordnung für bie Domainen vom 28. Oftober 1826 wird dahin abgeandert, daß er fortan zu lauten hat, wie nachsteht:

8 4.

Alls Regel gilt, daß Rinder Die Schule bes Orts, mo fie fich auf. halten, befuchen, und, wenn bafelbit feine Schule ift, in die Schule bes Ortes gehen, wohin ihre Eltern, Pflegeeltern ober Dienstherren, bei benen sie sich aufhalten, eingepfarrt sind. Ausnahmen davon sinden nur statt:

a) wenn die Rinder eine öffentliche Stadtschule besuchen;

b) wenn ihnen ein besonderer Sauslehrer, welcher vom Großherzoglichen Confistorium als geeignet anerkannt ift, gehalten wird, oder

der Prediger fie unterrichtet;

c) wenn besonderer Berhältnisse wegen das Besuchen einer andern Landichule gewünscht wird, in welchem Falle aber der Ortsprediger damit einverstanden sein und das Amt die Erlanbnis dazu ertheilen unis.

Diefe Uenberung der Schulordunng foll in gleicher Beife auch für Unfer

Cabinetsamt Gültigfeit haben.

g Urtundlich unter Unferer Sochsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Größherzoglichen Infiegel.

Begeben Renftrelit, den 17. Marg 1896.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

F. v. Demit.

## II. Abtheilung.

(1.) Großherzogliche Laubesregierung bringt hiedurch jur allgemeinen Kenntnig, bag ber Borftand ber Anmaltstanmer ju Roftot jur Zeit besteht aus

bem Geheimen Hofrath Dr. A. Bolten gu Roftod, als Borfigenden, bem Bofrath Georg Crull gu Roftod, Stellvertreter bes Borfigenden,

bem Geheimen hofrath Diederichs zu Guftrom,

bem Rechtsanwalt A. Lorent ju Reuftrelig, Stellvertreter bes Schrift-führers,

bem Rechtsanwalt J. A. Martens zu Bismar,

bem Sofrath Wilhelm Krull zu Guftrow,

bem Rechtsanwalt S. Brunswig zu Reuftrelig,

bem Sofrath Ahrens gu Schwerin und

bem Rechtsanwalt 2. Siegfried zu Roftod, Schriftführer.

Reuftrelig, ben 19. Märg 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewit.

(2.) **G**emäß § 12 ber Verordnung vom 12. November 1881 wegen Besserung und Unterhaltung der Communicationswege ist an Stelle des bisherigen ritterschaftlichen Deputirten für den elsten District, des W. Sillmann, vormals auf Blankenhof, der Friedrich Pogge auf Gevezin zum Deputirten für die noch übrige Dauer der Deputation bis zum 9. Mai 1897 wiederum erwählt worden.

Reuftrelig, ben 24. Marg 1896.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

## III. Abtheilung.

(1.) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben ben Frig Groffe aus Altenburg mit bem von ihm erkauften Mannlehngute Bresewig zu belehnen geruht.

Renftrelig, ben 6. Februar 1896.

(2.) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Fabrikanten Mag Bolfframm, Juhaber der Firma Engel und Kubig in Berlin, das Prädicat als Hoflieferant zu verleihen geruht.

Reuftrelit, ben 11. Februar 1896.

(3.) Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben ben bisherigen Protofollführer Wilhelm Harms in Mirow von Oftern b. J. an zum Protofollisten bei bem Großherzoglichen Umtsgerichte in Mirow zu ernennen geruht.

Renftrelig, ben 14. Marg 1896.

(4.) Der Referendar Kammerjunter Friedrich von Fabrice in Strelit hat die zweite juristische Prüfung vor dem Prüfungssenat des Oberlandesgerichts zu Rostock bestanden,

Reuftrelig, ben 17. Marg 1896.

(5.) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben der von dem Kurschnermeister August Krause hierselbst an Kindes Statt angenommenen Gertrud Anna Luise Müller den Familiennamen Krause beizulegen geruht.

Reuftrelig, ben 17. Marg 1896.

(6.) Nach erfolgter ständischer Präsentation ist an Stelle des aus dem Bezirf verzogenen W. hillmann, früher auf Blankenhof, der Friedrich Pogge auf Gevezin zum Bertrauensmann des für die Erhebung der landwirthschaftlichen Statistit gebildeten Erhebungsbezirfes Nr. 25 (ritterschaftliche Güter Blankenhof, Gevezin und Krappmush) bestellt worden.

Reuftrelit, ben 24. Marg 1896.

Bierbei: Rr. 7 bes Reichsgefegblattes fur 1896.



für Gesetzebung und Staatsverwaltuna.

Nr. 10.

Meuftrelik, ben 14. April.

1896.

### Anbalt:

- Berorbnung gur Unsführung bes g. 17 Rr. 3 bes Ginführunge. I. Abtheilung. (.M. 4.) gefebes gur Concursorbnung, betr. Coulbenbucher für Gifenbahn-Befellichaften.
- II. Abtheilung.
- (1.) Befanntmadung, betr. bie Ginreidung ber 3mpfüberfichten pro 1895.
  - (2.) Befanntmachung, betr. bie Abanberung ber Statuten ber Dedlenburgifden Teuerverficherungegefellicaft.
  - (3.) Befanutmadhung, betr. Die Abanberung ber Statuten ber Dedlenburgifden Sagelverficherungegefellichaft in Reubraubenburg.
  - (4.) Befanutmadjung, betr. bie fur Leiftungen an bas Militar gu bergntenben Durchiduittepreife von Raturalien im Monat Dara 1896.
  - (5.) Befanntmadnug, betr. ben Belipoftverein.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Radrichten.

## I. Abtbeilung.

Wir Friedrich Wilhelm, bon Gottes Gnaden Großbergog bon Medlenburg,

Rurft ju Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf ju Schwerin, ber Lande Roftod und Stargard Berr ic. ic.

2Bir verordnen nach hausvertragsmäßiger Communication mit Seiner Roniglichen Sobeit dem Großherzoge von Medlenburg-Schwerin und nach verfaffungsmäßiger Berathung mit Unferen getreuen Ständen auf Grund bes §. 17 bes Gesehes, betreffend die Sinführung ber Concursordnung vom 10. Februar 1877, was folgt:

8. 1.

Den Inhabern von Schuldverschreibungen, welche fraft landesherrlichen Privilegs von einer inländischen Sisenbahn-Attien-Gesellschaft über eine Anleihe ausgestellt sind und auf den Inhaber lauten, kann durch Sintragung der Anleihe in ein öffentliches Schuldenbuch im Concurse der Gesellschaft ein Vorrecht vor allen nicht bevorrechtigten Concursgläubigern gewährt werden, deren Forderungen nach der Sintragung der Anleihe entstanden sind.

§. 2.

Das Borrecht entsteht durch die Eintragung in das öffentliche Schulbenbuch und erlischt mit der Löschung bieses Eintrags.

Unter mehreren Borrechten geht bas fruher eingetragene bem fpater eingetragenen vor.

§. 3.

Das öffentliche Schuldenbuch wird bei bemjenigen Umtsgerichte geführt, in beffen Bezirk die Sifenbahnaktiengefellschaft ihren Sit hat.

\$ 4.

Das Schulbenbuch trägt auf der Außenseite die Bezeichnung "öffentliches Schulbenbuch der . . . . . . . . . . . . . Gisenbahn-Uttiengesellschaft."

Jebe Anleihe erhält ein befonderes Folium. Die Folien find nach bem Formular in der Anlage A einzurichten und mit fortlaufenden Nummern zu versehen.

Die Gintragungen und Löschungen erfolgen auf Anordnung bes Amtsgerichts.

§. 5.

Die Ginficht in die Folien bes öffentlichen Schuldenbuchs ift mahrend ber gewöhnlichen Dienstftunden einem geden gestattet.

§. 6.

Der Antrag auf Gintragung einer Anleihe in das öffentliche Schuldenbuch kann nur von dem Borstande der Eisenbahn-Gesellschaft gestellt werden.

Derfelbe ift schriftlich unter Beifügung einer beglaubigten Abschrift bes über bie Ausgabe ber Schuldverschreibungen ertheilten landesberrlichen Privilegs au ftellen.

Der Antrag muß, soweit bas Betreffende nicht aus bem Privileg hervorgeht, biejenigen Angaben enthalten, welche jur herftellung ber Eintragung nach

Makaabe bes Formulars in der Unlage A erforderlich find.

Jede Sifenbahngefellschaft kann gleichzeitig nur die Sintragung einer einzigen Anleihe beantragen. Bevor nicht dieser Antrag durch die geschehene Sintragung oder durch Zurücknahme des Autrags erledigt ist, sind weitere Anträge auf Sintragung von Anleihen unzulässig.

### 8, 7,

Benügt der Untrag auf Gintragung ben Erforderniffen der SS. 1 und 6,

fo ordnet bas Umtsgericht bie Gintragung an.

Auf Grund dieser Anordnung hat der Gerichtsschreiber der richterlichen Berfügung gemäß die Spalten 1 bis 6 des Formulars in der Anlage A auszufüllen und in Spalte 7 Monatstag und Rahr der Berfügung anzugeben.

zufüllen und in Spalte 7 Monatstag und Jahr der Berfügung anzugeben. Alsdann haben der Umterichter und der Gerichtsichreiber die Eintragung in Spalte 7 unter Beifügung des Datums des Bollzugstages durch ihre Namens-

unterichrift zu pollgiehen.

Bon der vollzogenen Eintragung hat das Gericht die Eisenbahn-Gesellschaft zu benachrichtigen. Auch hat dasselbe den wesentlichen Inhalt der Eintragung durch zweimalige Einrückung in den Deutschen Reichsanzeiger und in die Reustreliger Zeitung zu veröffentlichen.

## §. 8.

Wibersprüche Dritter gegen eine beantragte Eintragung werben nicht berücksichtigt. Dagegen hat die Eintragung zu unterbleiben, wenn ihr eine einstemeilige Berjügung ober ein vollstreckbares Urtheil eines beutschen ordentlichen Gerichts entgegensteht.

### §. 9.

lleber die Anträge auf Gintragung ober Löschung von Anleihen pp. in ben öffentlichen Schuldenbuchern werben für jede Gisenbahn-Gesellschaft besondere Alken angelegt.

### S. 10.

Die Löfchung einer Gintragung erfolgt nur auf Antrag bes Borftanbes ber Gifenbahn Gefellichaft.

Der Lettere hat vor ber Lofdung entweder

- 1) die fammtlichen ausgegebenen Schuldverschreibungen einschließlich ber noch nicht verjährten Zinsscheine bem Gerichte zur Caffirung ber Urkunden vorzulegen, ober
- 2) in anderer Beise den Nachweis zu erbringen, daß Gläubigerrechte aus denjenigen sub 1 bezeichneten Papieren, welche nicht vorgelegt werden können, nicht nuehr bestehen. Berden die sub 1 und 2 geforderten Nachweise nur für einen Theil der Anleise erbracht, so erfolat die Löschung nur für diesen Theil.

Bezüglich fehlender Zinsscheine tann der Nachweis durch Deposition des entsprechenden Betrages bei Gericht in baarem Gelde oder sicheren Werthpapieren erfest werden.

Die Rückzahlung des deponirten Betrages an die Gisenbahn-Gesellschaft erfolgt, sobald der Nachweis erbracht wird, daß die Gläubigerrechte aus den Zinsscheinen erloschen sind.

### §. 11.

Die Löschungen erfolgen burch Ginftellung bes Bermerts: "Gelöscht zufolge Berfügung vom . . . . . . . . . . . . . . . in Spalte 8.

Der Amtsrichter und der Gerichtsschreiber haben jeden Löschungsvermert in Spalte 8 unter Beifügung des Datums des Bollzugstages durch ihre Namensinnterschrift zu vollziehen.

Bon der geschehenen Löschung hat das Gericht die Sisenbahn-Gesellschaft zu benachrichtigen. Außerdem hat dasselbe die Löschung durch einmalige Sinrüctung in den Deutschen Reichsanzeiger und in die Neuftreliber Zeitung zu veröffentlichen.

### §. 12.

Gegen die Berfügungen und Beschlüsse der Amtsgerichte über Anträge auf Eintragung einer Anseihe oder Löschung einer Eintragung findet die Beschwerbe nach Maßgabe der §§. 532 bis 538 der Civisprocesordnung statt.

Ueber Die Beschwerbe entscheibet bas Landaericht.

§. 13.

Für jebe bewirkte Eintragung einer Anleihe in das öffentliche Schuldenbuch ist von der Eisenbahn-Gesellschaft eine Gebühr von 3 Mark für je 10 000 Mark des Anleihebetrages au erheben.

Im Uebrigen werben Gebühren nicht mahrgenommen.

Die durch das Berfahren entstehenden baaren Austagen hat die Gisenbahn-Gesellschaft zu tragen. Der Betrag der Schreibgebühren richtet sich nach §. 80 des Gerichtskostengesehes.

Urtundlich unter Unferer Söchsteigenhändigen Unterschrift und beigebrucktem Großberzoglichen Inflegel.

Begeben Reuftrelig, den 31. Marg 1896.

(L. S.) Friedrich Wilhelm, S. S. v. M.

F. v. Demis.

## Anlage A.

| NA<br>bes<br>Folii. | Gefammtbetrag<br>ber<br>Anleihe. | Anzahl<br>unb<br>Betrag<br>ber einzelnen<br>Stüde. | Zinsfuß. | Besonbere Bestimmungen<br>wegen Verzinsung, Amorti-<br>sation, Künbigung unb<br>Rückzahlung. |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1.                  | 2.                               | 8.                                                 | 4.       | 5.                                                                                           |  |  |  |  |  |
|                     |                                  |                                                    |          |                                                                                              |  |  |  |  |  |

| Datum                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a. des landesherrlichen Privilegs<br>unter Hinweis auf Nr. und<br>Jahrgang des Officiellen An-<br>zeigers, wo dasselbe veröffents<br>licht ist.<br>d. der Ausgabe der Schulbvers<br>chreibungen, wie es auf dens<br>felben angegeben ist. | a. Tag bes Eintragungs:<br>becrets,<br>b. Datum ber Eintragung<br>und Unterschrift bes Ge=<br>richts. | Löfdungen. |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                        | 7.                                                                                                    | 8.         |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |            |

(1.) Diejenigen Ortsobrigkeiten, welche die Uebersichten über das Ergebnis der Jampfungen und Wieder-Impfungen im Kalenderjahre 1895 bisher nicht eingereicht haben, werden hierdurch aufgesorbert, ihrer bezüglichen Verpflichtung innerhalb vierzehn Tagen nachautommen.

Bugleich werben die Impfärzte hierdurch daran erinnert, die Fragebogen über besondere Borkommuisse beim Impfgeschäfte im Jahre 1895, soweit solches noch nicht geschen, durch Bermittelung der Ampsbezirksbehörden hierber gelangen

au laffen.

Reuftrelit, ben 1. April 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. F. v. Dewis.

(2.) In ber am 2. v. Mts. abgehaltenen Generalversammlung ber Mecklenburgifchen Feuerversicherungsgesellschaft zu Neubrandenburg ist beschlossen worden,

1) ben Artikel 4 des unter dem 8. Juni 1891 bestätigten Statuts bieser Gesellschaft dahin abzuändern, daß Abzach 2 und 3 desselben fortsallen und an deren Stelle in Uebereinstimmung mit den Bestimmungen über die Belegung des Reservesonds folgender Absach tritt:

"Diefe Kapitalien find vom Directorium unter thunlichster Berudsichtigung Medlenburgifcher ritterschaftlicher Sypotheten vornund-

schaftlich ficher zu belegen." und

2) in das genannte Statut jum Artifel 10 folgenden Zusat aufzunehmen: "Die Gesellschaft tann einen Theil ihrer Geschäfte einer Zweigniederlassung im Preußischen übertragen."

Diese Abanderung bezw. Zusathesstimmung hat die landesherrliche Genehmigung gesunden und wird solches auf den Antrog des Directorii der Mecklendurglichen Feuerversicherungsgesellschaft hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Neuftrelig, ben 4. April 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

## F. v. Dewig.

(3.) In ber am 2. v. Mts. abgehaltenen Generalversammlung ber Mecklenburgischen Hagelversicherungsgesellschaft zu Neubrandenburg ist beschlossen worden, den Artikel 4 des Statuts dieser Gesellschaft dahin abzuändern, daß Abjag 2 und 3 beffelben fortfallen und an beren Stelle in Uebereinstimmung mit ben Beftimmungen über bie Belegung bes Refervefonds folgender Abfat tritt:

Diefe Rapitalien find pom Directorium unter thunlichfter Berüchsichtis gung Medlenburgifcher ritterschaftlicher Spotheten vormundschaftlich ficher zu belegen."

Diefe Abanderung hat die Landesherrliche Genehmigung gefunden, und mirb folches auf ben Untrag bes Directorii ber genannten Gesellschaft bierburch jur allgemeinen Renntniß gebracht.

Neuftrelik, ben 4. April 1896.

## Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. R. p. Demik.

(4.) Die ben Liquidationen über naturalleiftungen an Die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich zu machenden Durchichnittspreife bes Monats Mara 1896 betragen für:

| 100 | 0 000 | ingen   ne. |          |      |  |  |  |  |      |    |    |
|-----|-------|-------------|----------|------|--|--|--|--|------|----|----|
| 1.  | 100   | Rilogramm   | Beigen   |      |  |  |  |  | 16 M | 13 | W  |
| 2.  | "     | "           | Roggen   |      |  |  |  |  | 13 " | 79 | ,, |
| 3.  | "     | "           | Gerfte   |      |  |  |  |  | 13 " | 42 | ,, |
| 4.  | ,,    | "           | Safer    |      |  |  |  |  | 13 " | 42 | ,, |
| 5.  | ,,    | "           | Grbfen   |      |  |  |  |  | 35 " |    | ** |
| 6.  | ,,    | ,,          | Stroh    |      |  |  |  |  | 5 "  | 75 | "  |
| 7.  | ,,    | "           | Seu      |      |  |  |  |  | 5 "  | 25 | "  |
| 8.  | einen | Raummeter   | Buchenho | ર્દા |  |  |  |  | 8 "  |    | ,, |
| 9.  | ,,    | "           | Tannenh  | olz  |  |  |  |  | 6 "  |    | ,, |
| 10. | 100   | O Soben T.  | orf .    | . "  |  |  |  |  | 5    | 50 |    |

Der gemäß Artitel II, S. 6 des Reichsgesehes vom 21. Juni 1887 nach bem Durchschnitt ber hochsten Tagespreise bes Monats Marg 1896 berechnete und mit einem Aufschlage von funf vom Sundert zu vergutende Preis fur im Monat April 1896 an Truppentheile auf bem Mariche gelieferte Fourage beträgt für:

| 100 \$ | Rilogramn | ı Hafer |  |  |  |  |  | 14 | M | _  | 9  |
|--------|-----------|---------|--|--|--|--|--|----|---|----|----|
| "      | "         | Stroh   |  |  |  |  |  | 6  | " | -  | ,, |
| .,     |           | Seu     |  |  |  |  |  | 5  |   | 50 |    |

Reuftrelit, ben 8. April 1896.

Großberzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

R. v. Dewik.

(5.) Britifch Betschuanaland ift, als zur Rap-Rolonie gehörig, nunmehr in ben Beltvottverein mit einbegriffen worben.

Der Briefverkehr mit Britisch Betschuanaland regelt fich demgemäß fortan

nach ben Beftimmungen bes Bereinsbienftes.

Schwerin, ben 1. April 1896.

Der Raiferliche Ober-Postdirector.

## III. Mbtheilung.

(1.) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben nach der Pensionirung des Prosessions Dr. Michaelis den Schulantscandidaten Dr. phil. Helmuth Leopoldi aus Sternberg zum siebenten Lehrer am Gymnasium Carolinum hiefelbst von Oftern d. Is. ab zu ernennen geruht.

Meuftrelig, ben 14. Dlarg 1896.

(2.) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Referendar Kammerjunker Friedrich von Fabrice aus Strelig nach bestandener zweiter inristischer Prüfung zum Gerichtsassesson zu ernennen geruht. Derselbe ist vom 20. April d. Is. ab dem Großherzoglichen Amtsaerichte in Friedland überwiesen.

Meuftrelig, ben 21. Marg 1896.

(3.) Seine Königliche Soheit der Großherzog haben den Generallieutenant 3. D. Friedrich von Malban, Reichsicherrn zu Bartenberg und Penzlin, Excellenz, hiefelbst zu Allerhöchstehrem Sosmarschall und zum ersten Mitgliede des Hofbauantes zu ernennen gerucht.

Reuftrelig, den 26. Märg 1896.

(4.) Seine Königliche Soheit der Großherzog haben der Glifabeth henriette Abolfine Bonthien in hamburg den Familiennamen "Fimmen" beizulegen geruht.

Reuftrelit, ben 28. Märg 1896.

(5.) Seine Königliche Sobeit ber Großherzog haben bem Kellner, jegigen Dragoner Otto Friedrich Ludwig Roefing zu Parchim ben Familiennamen "Wiechmann" beizulegen geruht.

Reuftrelig, ben 28. Marg 1896.

(6.) Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben bem von bem Arbeitsmann heinrich Paschen in Mirow an Kindes Statt angenommenen Ernst Karl August heiße ben Familiennamen Paschen beizulegen geruht.

Neuftrelit, ben 28. Märg 1896.

(7.) Im biegfeitigen Großherzoglichen Contingente haben folgende Beranberungen ftattgefunden:

Es find beförbert:

- 1. der Premierlieutenant von Benckstern vom hiesigen 2. Bataillon Großherzoglich Mecklenburgischen Grenadier : Regiments Nr. 89 zum Hauptmann und Compagnie-Chef und
- 2. der Secondlieutenant von Reben von demfelben Bataillon gum Premier-

Es find verfett:

vom hiefigen 2. Bataillon

- 3. ber Premierlieutenant von Bulow. Stolle unter Beforberung zum Sauptmann, Stellung & la suite bes Regiments und Ernennung zum Oberquartiermeister-Abjutanten in den Neben-Etat bes großen Generalftabes und
- 4. ber Secondlieutenant von Arnswaldt in das 3. Bataillon beffelben Regiments.
- 5. Der Sauptmann und Compagnie. Chef von Sartmann vom hiefigen Bataillon ist zum perfönlichen Abjutanten bes Fürsten zu Schwarzburg-Sondershausen, Durchlaucht, ernannt.
- Der Premierlieutenant von Borck vom 1. Brandenburgischen Dragoner-Regiment Nr. 2 ift unter Belassung in dem Commando als Ordonnanz-Officier bei des Erbgroßherzogs Königlicher Hoheit in das 1. Großherzoglich Mecklenburgische Dragoner-Regiment Nr. 17 verseht worden.

Meuftrelit, den 31. Marg 1896.

(8.) Seine Königliche Soheit ber Großherzog haben bie Postafsistenten Carl Sagemann, Ulrich Suhn und Wilhelm Schult in Neubrandenburg zu Ober-Bostafsistenten zu ernennen geruht.

Meuftrelig, 4. April 1896.

(9.) **18**eber das Lehngut Brefewig ist ein neues Supothekenbuch, nach Kafsirung des bisherigen, bei der Großherzoglichen Hypothekenkammer für Landgüter niedergelegt worden.

Reuftrelit, 23. Mara 1896.

Großherzogliche Hypothefenkammer für Landgüter. Brückner.

Sierbei: Rr. 8 bes Reichsgefetblattes für 1896.

Derausgegeben von ber Gropbergoglichen Regierunge : Regiftratur. Bieuftrelis, gebrudt in ber Buchbruderei von G. & Spalbing und Cobn (S. Bobl).



Nr. 11.

Anhalt:

3nbalt: II. Abtheilung. (1.) Bekanntmachung, betreffend bie Berwaltung ber in Stargarb errichteten

1896.

Amtöftelle für bie Invalibitate. und Altersverficherung.

in ben Muhlen burch Blei.

(3.) Befanntmachung, betreffend bie Berpflichtung ber Aranten taffen gur Anfammlung von Refervefonbs.

(4.) Befanntmachung, betreffend bie Carl von Engel. Stiftung.

(5.) Befanntmachung, betr. Poftpadete nach Baraguan.

Reuftrelit, ben 25. April.

(6.) Befanntmachung, betreffend Menberungen in ben Boftverbinbungen.

III. Abtheilung. Dienft- 2c. Rachrichten.

## 11. Abtheilung.

(1.) Größerzogliche Landesregierung bringt hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß mit der Berwaltung der in Stargard errichteten Amtsstelle für die Invaliditäs und Altersversicherungsanstalt Mecklenburg — Nr. 58 des unter dem 18. December 1890 publicirten Berzeichnisses — au Stelle des Stadtserertairs Zachow der Amtsschreiber Godenschweger beauftragt worden ist. Neuftreliß, den 11. April 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

(2.) Es find neuerdings außerhalb Unferer Lande in größerer Anzahl Bergiftungen durch den Genuß von Mehl vorgekommen, welches in der Mühle auf die Beise mit Blei verseht worden war, daß die im Läufer (dem oberen Mühlefteine) mit Blei umgossene haue (Haube) sich gelockert hatte, das Blei abgesallen, awischen die Mühlsteine gerathen und ausammen mit dem Mahlaut gerrieben war.

Das Berfahren, die hane durch Blei zu befestigen, wird hier zu Lande im Mühlenbetrieb veraltet sein und dagegen zur Besestigung der haue in der Regel Alaun, Gips, Holzseile u. f. w. dienen. Die Ortsobrigkeiten werden aber hierdurch aufgesordert, wo sich Besestigungen der haurd Blei noch sinden sollten, zum Schut der öffentlichen Gesundeit hiergegen einzuschreiten, zumal auch eine genane Ueberwachung den schadhaften Zustand der mit Blei besestigten hauen oft nicht rechtzeitig bemerken wird.

Reuftrelig, ben 11. April 1896.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

(3.) Großherzogliche Landesregierung nimmt Beranlassung, darauf hinzuweisen, daß die Krantenkassen einen Reservesonds anzusammeln haben, und zwar die auf Grund des Krantenverscherungsgesetzes vom 10. April 1892 gebildeten Kassen im Mindestbetrage der durchschnittlichen Jahresausgade der letzten ver Jahre, die eingeschriebenen Sülfstassen nach dem Gesetze vom 1. Juni 1884 im Mindestbetrage der durchschnittlichen Jahresausgade der letzten fünf Jahre.

Bei der Feststellung der Mindesthöhe des Refervesonds gelegentlich der Rechnungsabschlüsse der Krankenkassen ist die Jahresausgabe desjenigen Jahres, für welches Rechnung gelegt wird, außer Betracht zu lassen und nur die Jahresausgabe der diesem Rechnungsjahre vorhergehenden drei resp. fünf Jahre zu berücksichtigen.

Die Auffichtsbehörden ber Krankenkaffen werden aufgefordert, die gleichunäfige Durchführung biefer Borschriften zu überwachen.

Reuftrelig, den 17. April 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes=Regierung.

(4.) Seine Ronigliche Soheit ber Großherzog haben bie "Carl von Engel-Stiftung" hiefelbft als juriftifche Berfon anguertennen geruht.

Meuftrelik, ben 16. April 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

R. p. Demik.

(5.) Bon iekt ab fonnen Poftpactete ohne Werthangabe und ohne Nachnahme bis jum Gewicht von 3 kg nach Baraquan auf bem Bege über Bremen ober Samburg und Argentinien verfandt werben. Die Boftpactete muffen frantirt werben. Die Tare beträgt 4 M. 10 9 fur jebes Bactet,

Ueber Die Berfendungsbedingungen ertheilen Die Boftanftalten nabere Austunft. Schwerin, ben 17. April 1896.

Der Raiserliche Ober=Bostdirector.

In Bertretung: Schwieger.

- (6.) Nom 1. Mai ab werben aus Unlag ber Ginführung ber Gifenbahn-Commerfahrplane die nachbezeichneten Boftverbindungen mit bem im Folgenben angegebenen peranberten Bange perfebren:
  - 1. Botenpoften zwischen Bleet (Bbf.) und Roga:

115 | 555 | 1040 aus Pleet (Bhf.) in 1055 | 545 1135 625 1110 in Roga aus 1025 5.15

2. Berbindung burch Landbrieftrager zu Ruß zwischen Befenberg und Canow (wochentaglich):

Singang. Radagna. 1125 aus Befenberg in 925 in Canow aus 45

3. Berbindung durch Landbrieftrager ju Rug von Mirow nach Schwarz (wochentäglich in einer Richtung):

1140 aus Mirow 1220 aus Starfow 125 in Schwars.

4. Berbindung durch Landbrieftrager zu Fuß von Mirow nach Schillersborf (wochentäglich in einer Richtung):

1140 aus Mirow

10 aus Leuffom

235 aus Qualzow

30 in Schillersborf.

5. Botenpoft von Granzin nach Kraneburg (wochentäglich):

60 aus Granzin 655 in Kraneburg.

Schwerin, ben 21. April 1896.

Der Raiserliche Ober-Postbirector.

In Bertretung: Schwieger.

## III. Abtheilung.

(1.) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben der Friederike Wilhelmine Caroline Lähn in Rothenmoor den Familiennamen "Krüger" beizulegen geruht.

Reuftrelit, ben 16. April 1896.

(2.) Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben bem Chef und Theilhaber ber Firma Germann Gerson in Berlin Franz G. Meger bas Pradikat als Hoflieferant zu verleihen geruht.

Reuftrelit, ben 16. Upril 1896.

(3.) Seine Königliche Soheit ber Großherzog haben nach bem Ableben bes Prapolitus Becker in Barlin ben Paftor prim. Bendt in Neubrandenburg wiederum zum Prapolitus ber Neubrandenburger Synobe zu ernennen geruht.

Reuftrelit, ben 10. April 1896.

Sierbei: Rr. 9 bes Reichsgesethblattes für 1896. Derausgegeben von ber Grofberzoglichen Regierunge: Regiftratur.



für Gesetzebung und Staatsverwaltuna.

Nr. 12.

Reuftrelig, ben 5. Mai.

1896.

### Anbalt:

- I. Abtheilung. (Rr. 5.) Berordnung gur Abanberung ber Berordnung, betreffend bie jurifti. ichen Brufungen 2c., bom 21. April 1879.
  - (Rr. 6.) Berordnung jur Gragnaung ber Berordnung jur Musführung ber Strafprocefordnung vom 28. Dai 1879.
  - (Rr. 7.) Berordnung, betreffend bie Roften für bie in Folge bes Reichsgefetes pom 20. April 1892, betreffend bie Gefellichaften mit beidrantter Saftung, bei ber Gubrung bes Sanbeleregifters porfommenben Gefchafte.
- II. Abtheilung.
- (1.) Befanntmachung, betreffend Boft . Radnahme . Cenbungen nach Frantreich 2c.
- (2.) Befanntmadung, betr. Bofthülfftellen.
- III. Abtheilung. Dienft. 2c. Radrichten.

## I. Abtbeilung.

(.NE 5.)

# friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaben Großbergog von Medlenburg, Rurft ju Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf ju Schwerin,

ber Lanbe Roftod und Stargard Berr ic. ic.

Bir verordnen nach hausvertragsmäßiger Communication mit Seiner

Königlichen Sobeit bem Großherzoge von Medlenburg. Schwerin und nach verfaffungsmäßiger Berathung mit Unferen getreuen Ständen, was folgt:

Der § 33 ber Berordnung, betreffend die juriftifchen Brufungen ac., vom

21, April 1879 erhalt ben Bufat:

Ift die bestimmte Frist abgelausen, ohne daß die Arbeit eingereicht ist, so hat die Prüsungsbehörde, wenn sie nicht die Berzögerung für genügend entschuldigt erachtet, dem Reserendar au erössendaß die Ausgabe aurückgenommen sei. Eine andere Ausgabe ist dem Reserendar auf Antrag nach Ablauf einer Frist von drei Monaten, gerechuet vom Tage der Berzügung, durch welche die Jurücknahme der Ausgabe ausgesprochen ist, zu ertheilen. Wird auch die für diese Ausgabe bestimmte Frist ohne genügende Entschuldigung versäumt, so gitt die Prüsung als nicht bestanden.

Urlundlich unter Unferer Söchsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großherzoglichen Infiegel.

Begeben Renftrelig, ben 14. April 1896.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm, S. S. v. M.

F. v. Dewig.

# (Az 6.) Friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Groffberzog von Medlenburg, Fürst zu Benben, Schwerin und Rateburg, auch Graf zu Schwerin,

ber Lande Roftod und Stargard Berr ic. ic.

Wir verordnen nach hausvertragsmäßiger Communication mit Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Schwerin und nach verfassungsmäßiger Berathung mit Unseren getreuen Ständen zur Ergänzung der Berordnung zur Aussührung der Strasprocehordnung vom 28. Mai 1879 (Officieller Unzeiger 1879 Nr. 39), was folgt:

### Artifel I.

Für die in ben  $\S$  17 und 22 des Reichsgesets zum Schube der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 (R. G. Bl. 1894 S. 441 ff.) angeordnete Feststehung der Einziehung durch Strasbescheib sind die Hauptsteuerämter zuständig.

## Artifel II.

Auf die in ben §§ 17 und 22 des im Artikel I angezogenen Reichsgesetzes

zum Schuhe der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 angeordnete Beschlagnahme und Fesssengen ber Sinziehung durch Strasbessens sinziehung durch Strasbessens sinziehung durch Strasbessens sinziehung durch Strasbessens 1. Juli 1869 im dritten Titel der Berordnung zur Ausstührung der Strasprocehordnung vom 28. Mai 1879 unter No. I SS 37 ss. und No. IV SS 83, 84 sowie in der Berordnung vom 6. Februar 1884 zur Abänderung und Strasnung der Berordnung zur Ausstührung der Strasprocehordnung vom 28. Mai 1879 (Officieller Anzeiger 1884 Nr. 9) Artikel II und III enthaltenen Bestimmungen mit der Wassade entsprechende Anwendung, daß

1. bie Beftimmungen bes § 43 Mr. 3 und bes § 45 ber angezogenen

Berordnung vom 28. Mai 1879 in Begfall tommen;

baß es

2. einer Bernehmung der bei der Einziehung interessirten Personen (§§ 54, 55 der angezogenen Berordnung vom 28. Mai 1879) nicht bedarf; und daß

3. vor der öffentlichen Bersteigerung der eingezogenen Gegenstände (§ 74 ber angezogenen Berordnung) die widerrechtliche Bezeichnung der vorschriftswidrig eingeführten Baaren von Amtswegen zu beseitigen ist.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhändigen Unterschrift und beigebrucktem Großbergoglichen Infienel.

Gegeben Reuftrelit, ben 18. Upril 1896.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

F. v. Dewig.

(NE 7.) Friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Großberzog von Medlenburg, Fürst zu Benden, Schwerin und Rateburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lande Rostoff und Staraard Serr 2c. 2c.

Wir verordnen nach hausvertragsinäßiger Communication mit Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Schwerin und nach ver-

faffungsmäßiger Berathung mit Unferen getreuen Stanben, mas folgt:

Für die in Folge des Reichsigesetes vom 20. April 1892, betreffend die Gesellschaften mit beschritter Haftung (Reichsigesethblatt Seite 477 ff.) bei der Führung des handelsregisters vorkommenden Geschäfte werden Gebühren und Auslagen unter entsprechender Anwendung der für Actiengesellschaften geltenden Borschriften erhoben.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhanbigen Unterschrift und beigebrucktem Großbergoglichen Infiecel.

Gegeben Reuftrelit, ben 20. April 1896.

(L. S.) Friedrich Bilbelm, G. S. v M.

R. p. Demik.

## II. Abtheilung.

(1.) Vom 1. Mai ab sind auf eingeschriebenen Briefsendungen wie auf Briefen und Kästchen mit Werthangabe nach Frankreich mit Einschlüß von Monaco und Algerien Nachnahmen bis zum Betrage von 500 Franken zulfssig. Die Höse der Nachnahme ist auf der Abresseite der Sendungen in der Frankenwährung in Zissen und Buchstaden anzugeben; darunter hat sich der Abchnahme vom Abressaten fommt eine Gebühr von 10 Gentimen und für die Nachnahme vom Abressaten fommt eine Gebühr von 10 Gentimen und für die lebermittelung des Betrages an den Absender durch Postanweisung außerdem die tarismäßige Postanweisungsgebühr zur Erhebung.

Schwerin, ben 27. April 1896.

Der Raiserliche Ober-Postdirector. In Bertretung: Schwieger.

(2.) Bur weiteren Berbefferung bes Landpostbienftes ift in Milbenig, R.-A. Stargarb, eine Bofthulfftelle eingerichtet worben.

Die Posthülfstelle in Neegta, D.-A. Stargard, ift aufgehoben worden.

Schwerin, ben 29. April 1896.

Der Raiserliche Ober-Postdirector.

In Bertretung: Schwieger.

## III. Abtheilung.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben der von den Arbeitsmann Schünemannschen Sheleuten in Quadenschönseld an Kindes Statt angenommenen Bilhelmine Maria Friederike Kleppin den Familiennamen Schünemann beizulegen geruht.

Neuftrelig, ben 16. April 1896.



# für Gesekgebung und Staatsverwaltung.

| •               |           |                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 13.         |           | Neustrelit, den 12. Mai. 1896                                                                                                         |
|                 |           | Inhalt:                                                                                                                               |
| I. Abtheilung.  | (Nr. 8.)  | Berordnung, betreffend bie öffentliche Antunbigung von Gebein mitteln.                                                                |
|                 | (Nr. 9.)  | Berordnung gur Abanderung bes § 18 ber Berordnung vom 15. F<br>bruar 1892, betreffend bie Anlage und ben Betrieb von Damp<br>teffeln. |
|                 | (Mr. 10.) | Berordnung, betreffend bas Berbot bes Mitführens von Gifdere gerathen auf Schiffen und Rlogen.                                        |
| II. Abtheilung. | (1.)      | Befanntmachung, betreffend bie Beftellung bes Großherzogliche<br>Saupt fteueramts Reubranbenburg als Buderfteuerftelle,               |
|                 | (2.)      | Befanntmachung, betr. Die fur Leiftungen an bas Militar gu verguter                                                                   |

## L. Abtbeilung.

(.M. 8.)

friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaben Großbergog von Medlenburg, Rurft ju Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf ju Schwerin, ber Lande Roftod und Stargard Berr ic. ic.

Wir perordnen nach hausvertragsmäßiger Communication mit Geiner Roniglichen Sobeit bem Großherzoge von Dedlenburg-Schwerin und nach verfaffungsmäßiger Berathung mit Unferen getreuen Ständen, unter Aufhebung des Publikandums vom 30. März 1858, betreffend das unerlaubte Feilbieten von Arzneiwaaren (Officieller Anzeiger 1858 Nr. 6), was folgt:

§. 1.

Die öffentliche Ankundigung von Geheimmitteln, welche bagu beftimmt find, jur Berhütung ober heilung menschlicher Krantheiten zu bienen, ift verboten.

8, 2,

Ber bem Berbot in §. 1 zuwiderhandelt, wird mit Geloftrafe bis zu einhundertundfunfgig Mart ober mit Saft bestraft.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Großherzoglichen Infiegel.

Gegeben Reuftrelig, ben 14. April 1896.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

F. v. Demit.

## (Az 9.) Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Grogberzog von Medlenburg, Rurit zu Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin,

ber Laube Roftod und Stargard herr ic. ic.

Wir verordnen nach hausvertragsmäßiger Communication mit Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Medlenburg-Schwerin und nach verfassungsmäßiger Berathung mit Unseren getreuen Ständen, was folgt:

Im britten Absat bes §. 18 ber Berordnung vom 15. Februar 1892, betreffend die Anlage und den Betrieb von Dampstesseln, kommen die Worte: . . . . "fremden Eigenthümern gehörigen" . . . . in Begsall.

Urtundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großherzoglichen Infiegel.

Begeben Neuftrelig, ben 17. April 1896.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v M.

F. v. Dewit.

(M 10.) friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaben Großbergog von Medlenburg,

Furft ju Benden, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lanbe Roftod und Stargarb herr 2c. 2c.

Wir verordnen nach hausvertragsmäßiger Communication mit Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg. Schwerin und nach verfassungsmäßiger Berathung mit Unseren getreuen Ständen, was folgt:

§. 1.

Auf den schiffbaren oder klößbaren Gewässern in den hiesigen Landen dürfen auf, in und an Schiffsgefäßen und Hahrzeugen jeder Art und Benennung, sowie auf, in und an Flößen und Baggersahrzeugen Fischereigeräthe irgend welcher Art und Benennung nur von den daselbst aum Fischen mit solchen Geräthen Berechtigten mitgeführt oder gehalten werden.

Diese Beschräntung erstreckt sich nicht auf Fischereigerathe in verpacktem Ruftande, welche nachweislich als Fracht- ober Passagiergut beförbert werben.

§. 2

Buwiderhandlungen werden sowohl an Demjenigen, welcher zu Unrecht Fischereigeräthe mitführt ober halt, wie an dem Führer des Fahrzeuges (Floßes u. s. w.) mit Geldftrase bis zu sechzig Mart, im Unverwögensfalle mit Hatt bis zu vierzehn Tagen geahndet.

Die Strafen können durch polizeiliche Strafverfügungen festgesetht werden. Urkundlich unter Unserer Söchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Großberzoglichen Ansiegel.

Begeben Reuftrelit, ben 17. April 1896.

II. Abtheilung.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. D.

F. v. Dewit.

(1.) Die Bestellung des Großherzoglichen Steuer-Amts Neustrelig als Zudersteuerstelle für die Rübenzudersabrit Boldegt (Officieller Anzeiger 1893 Nr. 26 S. 133) wird zum 1. Juni d. J. zurüdgenommen. An Stelle des Steueramts Neustrelig sind von diesem Zeitpuntte an die Junttionen einer Zuder-Steuerstelle für die genannte Zudersabrit dem Großherzoglichen Haut-Steuer-Amt Neubrandenburg mit der Besugniß zu allen Absertigungen nach den Sc. 36 bis 39

District by Google

des Gesehes, — zur Absertigung des mit dem Anspruch auf Gewährung von Aussuhr-Zuschäffen zur Niederlage oder zur Aussuhr augemeldeten Zuckers jedoch nur nach Maßgade der Bestimmung im §. 99 unter d. der Aussührungs-Westimmungen zum Zuckersteuer-Geseh vom 31. Mai 1891 — übertragen worden.

Unter Bezugnahme auf Dr. 12 ber Ausführungs-Beftimmungen wird biefe

Uebertragung gur öffentlichen Renntniß gebracht.

Reuftrelig, ben 1. Mai 1896.

# Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

(2.) Die den Liquidationen über Naturalleistungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich zu machenden Durchschnittspreise des Monats April 1896 betragen für:

| 100 | O Dett | ugen jue. |            |     |     |  |  |  |    |    |    |    |
|-----|--------|-----------|------------|-----|-----|--|--|--|----|----|----|----|
| 1.  | 100    | Rilogram  | ım Beigen  |     |     |  |  |  | 16 | M  | 25 | 9  |
| 2.  | ,,     | ,,        | Rogger     | ı   |     |  |  |  | 13 | ,, | 79 | ,, |
| 3.  | ,,     | ,,        | Gerfte     |     |     |  |  |  | 13 | ,, | 42 | ,, |
| 4.  | "      | ,,        | Safer      |     |     |  |  |  | 13 | "  | 42 | ** |
| 5.  | "      | "         | Grbfen     |     |     |  |  |  | 35 | "  | _  | "  |
| 6.  | "      | "         | Stroh      |     |     |  |  |  | 5  | ,, | 38 | "  |
| 7.  | ,,     | "         | Seu        |     |     |  |  |  | 3  | ,, | 75 | *  |
| 8.  | einen  | Raummet   | er Buchenh | ola |     |  |  |  | 8  | "  | _  |    |
| 9.  | ,,     | ,,        | Tannent    | jol | 3 . |  |  |  | 6  | ** |    | ,, |
| 10. | 1000   | Goben !   | Torf .     |     |     |  |  |  | 5  | "  | 50 | "  |

Der gemäß Artikel II, §. 6 bes Reichsgesetes vom 21. Juni 1887 nach dem Durchschnitt der höchsten Tagespreise des Monats April 1896 berechnete und mit einem Aufschlage von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat Mai 1896 an Truppentheise auf dem Marsche gelieserte Kourage beträgt für:

| 100 | Rilogra | mm Hafer |  |   |  |   |   |   |   | 14 | M | _  | 94 |
|-----|---------|----------|--|---|--|---|---|---|---|----|---|----|----|
| ,,  | ,,      | Stroh    |  |   |  |   |   |   |   | 5  | " | 75 | "  |
| "   | "       | Heu      |  | • |  | • | • | • | ٠ | 4  | " | _  | *  |

Reuftrelit, ben 5. Mai 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung. F. v. Dewis.

Sierbei: Rr. 10 bes Reichsgefetblattes für 1896. berausgegeben von ber Gropbergoglichen Regierunge Regiftratur.



für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 14.

Meuftrelit, ben 21. Dlai.

1896.

### Anbalt:

- I. Abtheilung. (.ME 11.) Berorbnung gur Abanberung ber Berorbnung vom 26. Januar 1880, betreffend bas Rotariat.
  - (M. 12.) Berorbnung, betreffent bie 3mangevollftredunas. Drbnuna für bie Rittericaft Stargarbichen Rreifes.
- II. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betr. Die Grwerbung ber Dedlenburgifden Staatsangehörigfeit.
  - Aufforberung ber Fibeicommigbeborbe gur Gingablung ber Beitrage für bas 3ahr 1896.

III. Abtheilung. Dienft- 2c. Nachrichten.

## L. Abtheilung.

Friedrich Wilhelm, (ME 11.)

von Gottes Gnaden Großbergog von Mecklenburg, Rurft ju Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf ju Schwerin,

ber Lande Roftod und Stargard Gerr ic. ic.

Dir verordnen nach hausvertragsmäßiger Communication mit Geiner Roniglichen Sobeit dem Großherzoge von Medlenburg-Schwerin und nach verfaffungemäßiger Berathung mit Unferen getreuen Standen, mas folgt:

### Artifel I.

Die §§. 3 und 6 ber Berordnung vom 26. Januar 1880, betreffend bas Notariat (Officieller Anzeiger 1880 Nr. 7), werden in der Beise geanbert, daß

1. dem §. 3 hinzugefügt wird:

Das Umtssiegel soll in der Mitte den heraldischen Medlenburgischen Stierkopf und in der Umschrift den Bor- und Junamen des Notars, sowie die Worte: "Notar im Bezirk des Großherzoglich Medlenburgischen Oberlandesgerichts zu Nostad" enthalten. Der Durchmesser des Siegels soll 34 mm betragen. In der Umschrift können die Worte: "im Bezirk des Großherzoglich Medlenburgischen" "zu" abaetürzt werden.

2. Der S. 6 die Faffung erhalt:

Scheibet ber Notar aus seinem Amte aus (durch Tod, durch Niederlegung des Amts, durch Saufegung u. s. w.), so sind die Urschriften der von ihm aufgenommenen Notariatsprototolle und das von ihm geführte Amtssiegel bei dem Amtsgerichte zu verwahren, in dessen Bezirk er seinen Wohnsig gehabt hat.

Die Ertheilung von Ausfertigungen, Auszugen, Abschriften und Zengniffen aus den Notariatsprotofollen erfolgt durch das Antsgericht, in dessen Berwahrung sich dieselben befinden.

Ferner wird

3. hinter bem S. 6 bie Borfchrift eingeschaltet:

§. 6 a.

Die Borschriften der §§. 3 und 6 über bas Amtsfiegel sinden and auf ben von dem Rotar etwa geführten Stempel Anwendung.

## Artitel II.

Diese Berordnung tritt am 1. October 1896 in Kraft. Die Berordnung findet auch auf diejenigen Notare Amvendung, welche zur Zeit ihres Inkraft-tretens die Besugniß zur Ausübung des Notariats bereits besihen. Die von diesen Notaren bisher geführten Amthigegel und Stempel sind an das nach §. 6 Uh. 1 der Berordnung vom 26. Januar 1880 zuständige Amtsgericht abzuliesern.

Urtundlich unter Unferer Söchsteigenhändigen Unterschrift und beigebrucktem Großherzoglichen Auflegel.

Begeben Reuftrelit, ben 28. April 1896.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

F. v. Dewig.

# (M 12.) friedrich Wilhelm,

## bon Gottes Gnaden Großberzog von Mecklenburg, Fürst zu Benden, Schwerin und Naheburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lande Rostoff und Staraard Gerr zc. zc.

Bir verordnen nach verfaffungsmäßiger Berathung mit Unferen getreuen Stanben, was folgt:

### §. 1.

Die auf ben ritterschaftlichen Kreis-Conventen bewilligten Unlagen ber Ritterschaft tounen im Bege ber Zwangsvollftredung beigetrieben werben.

## §. 2.

Dem Zwangsvollstreckungs-Bersalren geht eine Anmahnung voraus. Dieselbe wird von den Bevollmächtigten der Ritterschaft Stargardschen Kreises zur Kreiskasse 14 Tage nach der Fälligkeit an die sämmig gebliebene Gutsherrschaft gerichtet und enthält anßer der genauen Angabe der rückständigen Zahlung die Anstroderung, dieselbe binnen drei Wochen zu beschaffen, sowie die Androhung, daß nach Ablauf dieser Frist die Einziehung im Wege der Zwangsvollstreckung beantraat werden werde.

Die Anmahnung geschieht mittels unfrankirten Briefes unter bem Siegel oder Stempel der Ritterschaft Stargarbschen Areises und der Unterschrift des ritterschaftlichen Bevollmächtigten zur Areistasse bei Bahrnahme einer in die Kreiskasse sliegenden Gebühr von einer Mart durch Postnachnahme.

Die Anmahnung wird nicht an die Gutsbesitzer felbst, fondern an das betreffende Gut gerichtet.

### S. 3.

Der Lauf der im §. 2 vorgeschriebenen Frist beginnt mit dem Tage der Absendung bes Anmahnungsschreibens.

### 8. 4.

Erfolgt innerhalb ber gesetten Frift bie Zahlung nicht ober nicht vollständig, so hat der ritterschaftliche Bevollmächtigte unter Anschluß

a. einer nochmaligen Ausfertigung bes ergangenen Unmahnungsschreibens,

b. bes Protofolls, zu welchem die Anlage bewilligt ift,

bei Unferer Landesregierung die Sintragung der Bollftrectbarkeits- Erklärung in die Ausfertigung des Anmahnungsichreibens und deren Rückgabe zum weiteren Berfahren zu beantragen.

§. 5.

Auf Grund der vollstreckbaren Aussertigungen beauftragt der ritterschaftliche Bevollmächtigte die zuständigen Gerichtsvollzieher oder ersucht die zuständigen Umtsgerichte nach Maßgabe der Berordnung vom 20. Mai 1879, betreffend die Hilfsanträge der nicht gerichtlichen Behörden 2c. zwecks Einziehung der rückftändigen Eummen zur Kreiskasse.

§. 6.

Wenn die Annahme oder Ginlösung der in dieser Berordnung gedachten Anmahnungsschreiben verweigert wird, so kaun der ritterschaftliche Bevollmächtigte sie durch den Gerichtsvollzieher zustellen lassen. Wegen der Gebühr (§. 2) und Kosten kann dei Ginreichung der infolge der Berweigerung der Annahme oder Ginlösung zurückgesandten Aufsorderungen die Ertheilung der Vollstreckbarkeitsertskärung dei Unserer Landesregierung beantragt werden.

8. 7.

An die zum Landtage persönlich geladenen und daselbst stimmberechtigten Gutäbesiger soll die Annuchnung (§. 2) während des Zeitraumes von 4 Tagen vor Gröffnung eines Land- oder Convocationstages dis 4 Tage nach dem Schlusse oder Vervorgirung desselben nicht erfolgen, auch soll mährend der Dauer eines Land- oder Convocationstages das Zwangsvollstreckungs. Versahren ruhen.

§. 8.

Alle burch bas Zwangsvollstredungsverfahren entstehenden Koften fallen bem Schuldner gur Laft.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großherzoglichen Juffegel.

Gegeben Reuftrelik, ben 12. Mai 1896.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v M.

F. v. Dewig.

#### II. Abtheilung.

(1.) Mit Rudficht auf §. 5 ber Verordnung vom 28. December 1872, betreffend die Medlenburgische Staatsangehörigkeit, wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der herzoglich Sachsen-Ultenburgische Staatsangehörige, Gutsbesiger Friedrich Groffe auf Brefewig die Medlenburg-Strelissiche Staatsangehörigteit erworben hat.

Reuftrelit, ben 12. Mai 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. F. v. Dewig.

(2.) Bur Beftreitung ber Roften ber Großherzoglichen Fibeicommißbehörbe für das Jahr 1896 wird die Aufbringung von fieben Mart für jede Sufe berjenigen Fibeicommißguter, welche ber Aufficht berselben unterworfen find, erforberlich.

Unter Bezugnahme auf §. 18 ber Berordnung vom 16. Juni 1842 fordern wir sammtliche Besither dieser Fibeicommisgüter hierdurch auf, diese Einzahlung bis zum 15. Juni d. J. in Rostock an den Secretair Bade zu leisten, welcher zur Entgegennahme derselben und zur Quittungsertheilung beauftragt ift.

Roftod, ben 13. Mai 1896.

Großherzogliche Fideicommißbehörde.

A. Benbhaufen. Graf v. Pleffen. A. v. Engel. G. v. Flotow. Graf v. Schwerin.

#### III. Abtheilung.

(1.) Se. Königliche Soheit ber Großherzog haben, nachdem die Gebrüber Grafen von Schwerin aus dem Saufe Bolfshagen wegen der auf fie verstammten Lehngüter sich auseinandergefett haben, den Grafen Hermann von Schwerin als alleinigen Besitzer von Hornshagen c. p. und den Grafen Ludwig von Schwerin als alleinigen Besitzer von Milbenis c. p. und Gr. Dabertow anzuerkennen und jedem von ihnen den desfallsigen Muthschein zu ertheilen geruht.

Meuftrelit, ben 22. April 1896.

(2.) Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben ben bisherigen Mitbesitzer bes Alledialgutes Krectow c. p. Grasen Ludwig von Schwerin auf Milbenis und Gr. Dabertow nach erfolgter Anseinandersehung mit seinen Geschwistern als alleinigen Eigenthümer bes Allodialgutes Krectow c. p. gnädigst ananerkennen geruft.

Reuftrelig, ben 22. April 1896.

(3.) Mit Genehmigung Großherzoglicher Landesregierung ift der Stadtfecretair Krummfee in Stargard zum erften und der Senator Stolte ebendaselbst zum zweiten Stellvertreter des Standesbeaunten für den Standesamtsbezirk Stargard I vom dortigen Magistrate bestellt worden.

Meuftrelig, ben 24. April 1896.

(4.) Seine Königliche Soheit ber Großherzog haben bem Regierungs-Bibellen Buftrom hieselbst das silberne Berdienstrenz vom Sansorben ber Wendischen Krone zu verleihen geruht.

Meuftrelit, ben 5. Mai 1896.

(5.) Der Rechtscandidat Seinrich (Bundlach and Neuftrelit hat die erste juriftische Prüfung vor der Prüfungsbehörde in Rostock bestanden.

Menftrelit, ben 5. Mai 1896.

(6.) Ge. Königliche Soheit ber Großherzog haben ben Candibaten ber Nechte Beinrich Gundlach von hier zum Referenbar zu ernennen geruht.

Neuftrelig, ben 6. Mai 1896.

- (7.) Der Amtszimmermeister Friedrich Schmidt in Feldberg ift zum Standesbeamten für den Standesamtsbezirk Feldberg Allerhöchst bestellt worden. Renstrelig, ben 9. Mai 1896.
- (8.) Der Candidat der Theologie Nathanael Fischer ift am Sonntag Cantate 3. Mai d. J. in der hiefigen Stadtlicche der Kirchenordnung und Observanz gemäß ordnirt und in fein Amt als Hilfsprediger an der hiefigen Hof- und Stadtgemeinde und an der Landgemeinde in Zierte eingeführt worden, auch ift ihm die Seeforge an der Militatigemeinde übertragen.

Reuftrelig, ben 11. Mai 1896.

(9.) Der Gerichtsbiatar Sagemann hiefelbst ist vom 15. b. Mts. ab auf weitere zwei Monate zum Sulfsgerichtsvollzieher bei bem hiesigen Großherzoglichen Umtsgerichte bestellt worben.

Reuftrelig, ben 12. Dai 1896.



für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 15.

Meuftrelig, ben 29. Mai,

1896.

#### Anbalt:

I. Abtheilung. (M. 13.) Reue Berordnung, betreffend bie Mufterung und Aushebung ber Mobilmachungspferbe.

#### L. Abtheilung.

(M. 13.) Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Grogberzog von Mecklenburg, Fürst zu Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lande Rostock und Stargard Herr 20. 20.

Wir verordnen nach hausvertragsmäßiger Communication mit Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Schwerin und nach verfassungsmäßiger Berathung mit Unieren getreuen Ständen, was folgt:

Auf Grund und in Ausführung ber §§. 25 bis 27 und des §, 36 des Gesehes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 (Reichs-Gesehlatt Seite 129), also lautend:

§. 25.

"Bur Beschaffung und Erhaltung bes friegsmäßigen Pferbebebarfs ber Urmee sind alle Pferbebesiger verpflichtet, ihre zum Kriegsbienst für

tauglich erklärten Pferbe gegen Erfat bes vollen, von Sachverftanbigen unter Zugrundelegung ber Friedenspreise endgultig festzustellenden Werthes, an die Militairbehörde zu überlassen.

Befreit hiervon find nur:

1. Mitglieder ber regierenden beutschen Familien;

2, die Befandten fremder Machte und bas Gefaudtschaftsperfonal;

3. Beamte im Reichs- ober Staatsbienste hinsichtlich ber zum Dienstgebrauch, sowie Aerzte und Thierarzte hinsichtlich ber zur Ausübung ihres Berufes nothwendigen Bierbe:

4. die Bofthalter hinfichtlich berjenigen Pferbezahl, welche von ihnen zur Beforderung ber Poften kontraktmäßig gehalten werden unus.

#### §. 26.

Die Sachverständigen (S. 25) find für jeden Lieferungsverband burch beffen Bertretung periodisch ju mablen.

Das Schätzungsverfahren findet unter Leitung eines von der Landes-

regierung bestellten Rommiffars ftatt. Die Roften traat bas Reich.

Der festgestellte Berth wird bem Gigenthumer aus ben bereiteften Beftanben ber Kriegstaffe baar vergutet.

#### §. 27.

Das Berfahren bezüglich ber Stellung und Aushebung ber Pjerbe wird unter Zugrundelegung der §§. 25 und 26 von den einzelnen Bundesstaaten geregelt. Uebertretungen der dabei hinsightlich der Anmeldung und Stellung der Pferde zur Vormusterung, Minfterung oder Aushebeung getroffenen Anordnungen werden mit einer Geldstrafe bis zu fünfzig Thatern geachndet.

#### **§.** 36.

Alle gegenwärtigem Gesethe entgegenstehenden Bestimmungen find aufgehoben."

treten an Stelle der Berordnung vom 2. October 1876 (Officieller Anzeiger No. 29) die nachstehenden Anordnungen hinsichtlich der periodischen Musterungen des Pferbebestandes und Beschaffung der Mobilmachungs-Pferde für Unsere Lande in Kraft.

# A. Berfahren bei den periodifchen Musterungen des Pferdebestandes im Frieden.

§. 1.

Bur Erhaltung einer Uebersicht über ben Pferbebestand im Lande sinden regelmäßig von zehn zu zehn Jahren, und zwar in den auf die Reichsviehzählungen (Berordnung vom 26. September 1892, Officieller Anzeiger No. 45) solgenden Jahren auf jedesmalige Anordnung Unserer Landesregierung Musterungen sämmtlicher Pferde katt.

Unferer Landesregierung bleibt vorbehalten, im Einvernehmen mit den Königlich Preußischen Urmeekorps, für welche im Mobilmachungsfalle Pferde aus dem Großherzogthum zu gestellen sind, die Musterungen über 10 Jahre hinaus für das ganze Großherzogthum oder sir einzelne Theile desselben aufzuschieden oder unter besonderen Verhältnissen in den Zwischenjahren allgemein oder in einzelnen Landestheilen eine außerterminliche Musterung anzurorden.

§. 2.

Die Mufterungen zerfallen in Bor- und Sauptmufterungen.

Die Bormusterungen werben innerhalb ber Musterungsbistricte (§. 11) burch bas Personal ber Districts: Borstände (§. 12), die Hauptmusterungen burch besondere Musterungs-Kommisssionen vorgenommen, deren für jeden Aussebungs-Bezirt eine eingesett wird, bestehend aus einem vom kommandirenden General zu bestimmenden Officier und dem Bezirks-Kommissa des betreffenden Bezirks

Der Bugiehung von Thierarzten bedarf es zu den Friedensmufterungen nicht.

8. 3.

Die Bormnsterungen werden thunlichst in ben einzelnen Ortschaften der Musterungs Diftricte, die Hauptmusterungen an dafür ausgewählten Sammelplägen vorgenommen.

Die Beftimmung ber Termine und Plate fur die Bormusterungen sowie Befanntmachung berselben an die Ortsbehörden geschieht durch die Diftricts-

Borftande.

Die Orte und Termine für die Hauptmusterungen werden von Unserer Landesregierung im Einwernehmen mit dem General Kommando festigeset und durch die Bezirks-Kommissarien jedesmal rechtzeitig zur Kenntniß der Districts-Vorstände und der Vierdebestiger gebracht.

#### 8. 4.

Jeber Pferdebefiger ift verpflichtet, zur Bormufterung feine fainmtlichen Pferbe zu gestellen, mit Ausnahme

a) ber Fohlen unter 4 Jahren,

b) ber Bengfte,

c) ber Stuten, die entweder hochtragend find ober noch nicht länger als 8 Tage abgefohlt haben,

d) ber Pferbe, welche auf beiben Mugen blind find,

e) ber Pferbe, welche in Bergwerten bauernd unter Tage arbeiten, und

f) ber Ponnies.

In ben unter c bis e aufgeführten Fällen ift eine von bem Ortsvorftande

ausgefertigte Bescheinigung vorzulegen.

Außerbem ift Unfere Laubesregierung befugt, im Ginvernehmen mit bem betheiligten General - Kommando unter befonderen Berhältniffen Befreiung von der Borführung eintreten zu lassen. In einzelnen bringenden Fällen ift auch

ber Begirts-Rommiffar hierzu ermächtigt.

Bon der Berpflichtung zur Borführung ihrer Pferde sind nur die in §. 25 des Kriegsleistungsgesetze unter 1—4 aufgeführten Personen und die Großherzoglichen Landgestüte aufgenommen. Die Entfreiung der No. 1 des §. 25
erktreckt sich nur auf die zum persönlichen Gebrauch bestimmten, nicht auf die in Wirthschaftsbetrieben verwendeten Pferde.

Größere Privatgeftüte find möglichft an Ort und Stelle gu muftern.

#### 8. 5.

Die Bertreter der Ortsbehörden haben sich zu dem Bormusterungstermin einzusinden und in demfelben ein namentliches Berzeichniß der Pferdebesiter, worin zugleich die Zahl sämmtlicher vorhandenen Pferde angegeben ist, dem

Diftricts Borftande zu behandigen.

Bon ben Diftricts Borftanden sind bei der Bornusterung außer ben im § 4 bezeichneten Pierden alle nach Anlage B ad § 8 als dienstuntauglich anzuschenden Pierde, insofern die Dienstuntauglichteit unzweiselnaft ift, zurückzuscheln, die übrigen Pierde aber zur Hauptuntsterung zu beordern. Darüber, welche Pierde beordert sind, ist in den Berzeichnissen im Bermert zu machen.

#### §. 6

Bei der hauptmusterung, zu welcher die Pferdebesiger die nach §. 5 als biensttanglich bezeichneten Pferde wiederum vorzuführen haben, werden von

den Districts Borständen die im §. 5 gedachten Berzeichnisse der Musterungs-Kommission vorgelegt, und sodann die vorgeführten Pferde durch diese Kommission ortschaftsweise geprüft und in triegsbrauchbare und triegsundrauchbare eingetheilt.

Die friegsbrauchbaren sind als Reitpferbe, Stangenpferbe, Borderpferbe und besonders ichwere Zuapferbe zu sondern.

Bei verschiedener Ansicht über die Kriegsbrauchbarkeit sowie die Urt der Berwendung der Pferde entscheidet das militairische Migslied der Musterungs-Kommission. Der Kommission steht es jederzeit jrei, die Borführung sämmtlicher Pferde einzelner Ortichaften oder Bester anzuordnen.

S. 7.

Ueber das Ergebniß der Musterung innerhalb des Bezirks hat die Kommission eine Uebersicht nach dem anliegenden Schema A., unter Beg- Aufgung der am Schlusse zu ziehenden Balance, in doppelter Aussertigung aufzustellen.

Der Bezirks-Rommissar reicht ein Gremplar Unserer Landesregierung, bas militairische Mitalieb bas andere dem Königlichen General-Kommando ein.

#### B. Berfahren bei Befchaffung der Mobilmachung8=Pferde.

§. 8.

Die erforderliche Beschaffenheit jeder Kategorie ber zum Kriegsbienft nöthigen Pferde ergeben die in Anlage B. enthaltenen Bestimmungen.

Anlage B.

§. 9.

Unfere Lanbesregierung vertheilt, im Sinvernehnen mit bem tommanbirenben General, schon im Frieden den Gesammtbedarf an Mobilmachungs-Pferden auf die einzelnen Bezirke.

Die von jedem Bezirke aufzubringende Quote an Mobilmachungs-Pferden wird ben Bezirks-Kommiffarien bekannt gegeben.

Die Bezirks . Kommissarien vertheilen bie von den Bezirken zu ftellenden Quoten nach Maßgabe bes Pferbebestandes.

§. 10.

Beim Gintritt einer Mobilmachung wird in jedem Bezirke der gesammte nach §. 4 gestellungspflichtige Pferdebestand gemustert; das erforderliche

Kontingent wird ausgehoben und tagirt, ber Tagwerth wird aus Reichsfonds

vergütet.

Dem gemeinschaftlichen Ermessen des General Rommandos und Unserer Landesregierung bleibt überlassen, unter besonderen Verhältnissen den gänzlichen oder theilweisen Ausfall der Musterung anzuordnen.

#### 8, 11,

Bur Abhaltung ber Dufterung bes Pferbebestanbes sind bie Bezirke in Mufterungs Diftricte zu theilen, von benen jeber in ber Regel nicht über

1200 Pferbe enthalten barf.

Die Bildung der Musterungs-Districte und die Bestimmung der Musterungsorte in deuselben ersolgt durch den Bezirks-Kommissar in der Art, daß jede Stadt für sich einen Musterungs District bildet und als Musterungsorte in der Regel nur solche Orte zu wählen sind, an welchen die Abnahme der Pserde (§. 21) nicht stattsindet.

§. 12.

Für jeden Musterungs District wird ein Districts Borstand eingesetzt, welcher aus dei mit dem Pferdebestande des Districts bekannten pserdenndigen Bersonen besteht und unter denen ein Mitglied als Dirigent sungirt. In den städischen Districten ernennt der Magistrat, welcher dabei nicht auf Magistrats-Mitglieder beschänkt ist, den Dirigenten unnnittelbar, die beiden anderen Mitglieder aus zwei für jede Stelle von der Bürger-Repräsentation vorzuschlagenden Versonen. In den ländlichen Musterungs Districten ernennt der betreffende Bezirks Kommissan die Mitglieder und darunter auch den Dirigenten des Vorkandes.

Für jedes Mitglied des Borftandes ift für Behinderungsfälle auf gleiche

Art ein Stellvertreter gu beftimmen.

Soweit die Umftande es gestatten, hat der Bezirfs - Kommiffar jedem Diftricts-Borstande einen Thierarzt beizuordnen.

#### §. 13.

Die Bestellung der Mitglieder des Districts Borstandes und deren Stellvertreter erfolgt von sechs zu sechs Jahren; siber Absehungsgründe entscheide der Bezirks-Kommissar unter Borbehalt des Recurses an Unsere Landesregierung.

Bei dem Ausscheiben eines Mitgliedes oder Stellvertreters ift eine Renmahl vorzunehmen. Die Mitglieber ber Diftricts-Borftanbe und beren Stellvertreter find burch ben Begirts-Kommiffar mittelft Sanbichlags ober mittelft schriftlichen Reverses uberpflichten und bie Namen berselben ben Gingeseffenen bes betreffenben Biftricts befannt zu machen.

Der Dirigent leitet bie Geschäfte, empfängt die Auftrage bes Bezirts-Kommiffars und sorgt unter Beihulfe ber beiben anderen Mitglieder für beren punttliche Ausführung.

#### 8. 14.

Die Nitglieder der Districts-Borstände haben auch in Friedenszeiten die Berpflichtung, den Bezirts-Kommissarien bei Ermittelung des triegsbrauchbaren Pferdebestandes besauftehen und den an sie dieserhalb ergehenden Aufsorderungen nach bestem Wissen nachaufommen.

#### §. 15.

Die Musterung bes Pferbebestanbes hat in allen Musterungs-Districten eines jeden Aussedungs-Vegirts so frühzeitig stattzufinden, daß die zur Bortkellung vor die Aushebungs-Kommission (§. 22) bestimmten Pferbe zu den für das Aushebungsgeschäft seitgesetzten Terminen im Aushebungsort (§. 21) eintreffen können.

Unter besonderen Berhaltniffen fällt die Mufterung gemäß S. 10 aus.

#### §. 16.

Sofort nach Eingang bes Mobilmachungs-Beschls theilt ber Bezirks. Konnnissar bem mit Leitung ber Geschäfte beauftragten Mitgliebe jedes Districts-Borstandes ein Berzeichniß der zu gestellenden Pierde nach den verschiedenen Kategorien mit und bezeichnet dem benseichnet dem Getunde der Musterung sowie Tag, Stunde und Ort der Aussehung (S. 21). Gleichzeitig beauftragt der Bezirks-Kommissar die Ortsbehörben mit schleuniger Ausschlage den Pferdebesseher zur Gestellung ihrer Pferde unter genauer Angabe des Ortes, des Tages und der Stunde.

Die dieserhalb an die Ortsbehörden sowie an die Districts-Vorstände zu richtenden Berfügungen sind vom Bezirks-Kommissar schon im Frieden bereit zu halten. Bei Eingang des Mobilmachungs-Besehls sind sie, je nach schnellster Urt der Beförderung, entweder per Telegramm, Gisenbahn, Cstasette oder Boten zu expediren.

#### §. 17.

Jeber Pferdebesither ift nach erhaltener Aufforderung verpflichtet, seine sammtlichen Pferde, mit Ausschluß der im §. 4 näher bezeichneten, zu der bestimmten Beit und an dem bestimmten Orte vorzusühren.

Der Berkauf eines Pferbes vor erhaltener Geftellungs Aufforderung entbindet nicht von beffen Geftellung, fofern bie Ablieferung an den neuen Er-

werber noch nicht erfolgt ift.

Eine Ausnahme findet nur statt, wenn nachweislich der Berkauf an die Militairbehörde, an Officiere, Militair-Aerzte oder Beaunte, welche sich die Pferde sir ihre Mobilmachung selbst beschaffen mussen, geschehen ist. Sbenso können den Militair-Aerzten oder Beaunten des inactiven und Beurlaubtenstandes soviel ihrer eigenen Pferde von der Aushebung zurückgelassen werden, als ihnen bei einer Mobilmachung etatsmäßig zu stellen sind.

Pferbebesiger, welche ihre gestellungspflichtigen Pferbe nicht ungefäumt und vollständig vorführen, haben außer der gesehlichen Strafe zu gewärtigen, daß auf ihre Kosten eine zwangsweise Herbeischaffung derselben vorgenommen wird.

#### §. 18.

Der Bezirks-Kommissar hat die ersorberlichen Anordnungen zur Aufrechterhaltung ber Orbnung bei bem Musterungsgeschäfte zu treffen und für Beorberung der nöthigen Polizeimannschaften (Gendarmen, Polizeidiener u. s. w.) zu sorgen.

Die Bertreter ber Ortsbehörden find verpflichtet, gleichfalls bei der Mufterung gu erfcheinen, um die vollständige Gestellung der Pferde gu überwachen und dem

Diftricts Borftande bie fchlenden zu bezeichnen.

#### §. 19.

Der Diftricts-Vorstand hat an dem zur Musterung bestimmten Tage auf dem Sammelplage des Districts pünktlich zu erscheinen und nach Anleitung der Anlage B. eine sorgsättige Prüfung der gestellten Pserde und Aussonderung der triegsbrauchbaren vorzunehmen. Ueber fammtliche kriegsbrauchbaren Pserde ist ein National nach Anlage C. — bei mehrtägiger Musterung für jeden Tag ein besonderes — anzusertigen.

Aus bemfelben hat ber Diftricts. Borftand bas Kontingent bes Diftricts und außerbem auf je 3 Pferbe bes Kontingents ein viertes als Zuschlag auszuwählen.

Die ausgewählten Pferde find in dem National speciell zu bezeichnen, und ist letteres fofort dem Bezirks-Kommissar zuzustellen.

Die ausgewählten Pferde find von ben Besithern, beziehungsweife beren Beauftragten ber Aushebungs-Rommission an bem (nach §. 16 und 17) vom Be-

girfs-Rommiffar bestimmten Tage porguführen.

Unfere Landesregierung fann im Einvernehmen mit dem kommandirenben General anordnen, daß ein höherer Zuschlag ausgewählt, oder daß alle kriegsbrauchbaren Pferde fämmtlicher oder einzelner Kategorien (Reit-, Stangen-, Border- und besonders schwere Zugpferde) der Aushebungs-Kommission vorzuführen sind.

Alle nicht ausgewählten, beziehungsweise nicht friegsbrauchbaren Pferde werden gleich nach ber Musterung in ihre heimath entlassen. Etwa nicht gestellte Pferde sind nach dem Ermessen bes leitenden Mitgliedes sofort herbei-

jufchaffen, und ift die Beftrafung ber Befiger zu veranlaffen.

#### §. 20.

Das leitende Mitglied des Diftricts-Borftandes hat dem Bezirfs-Kommissar nach Schluß der Musterung sogleich über den Verlauf derselben Bericht zu erstatten.

#### 8, 21,

In der Regel bildet jeder Aushebungs-Bezirk einen Bezirk auch fur die

Mushebung und Abnahme der zu ftellenden Pferde.

Ausnahmsweise können Anshebungs-Bezirke, wenn beren räumliche Ausbehnung und die Höhe des zu stellenden Kontingents an Pferden es zwecknäßig erschienen lassen, durch Unsere Landesregierung, im Sinovernehmen mit dem kommandirenden General, in zwei oder mehrere Bezirke für die Aushebung und Abnahme der zu gestellenden Verde getheilt werden.

Unfere Landesregierung bestimmt schon im Frieden, im Ginvernehmen mit bem fommandirenden General, an welchen Orten die Andhebung und Abnahme für jeden Aushebungs-Bezirk stattfindet und an welchem Mobilmachungstage

Diefelbe beginnt.

#### §. 22.

Für jeden Bezirf wird eine Aushebungs-Kommiffion gebildet. Diefelbe besteht aus

1. dem Begirts Rommiffar ober beffen Bertreter als Civil Rommiffarins,

Unlage D.

2. einem vom tommandirenden General zu ernennenden Officier als Militair-Kommiffarius, bem ein zweiter Officier beigegeben werden tann.

Bugutheilen find ber Mushebungs-Rommiffion

1. ein militairischerseits zu kommandirender Roßarzt oder vom Bezirks-Kommissar zuzuziehender Thierarzt, und

2. drei von der Landesvertretung von fechs gu fechs Sahren zu mahlende

Tagatoren.

Die Bahl der Taxatoren geschieht in der Art, daß die Civil-Mitglieder der Ersatz-Kommissionen drei geeignete, im Bezirke wohnhaste Persönlichkeiten zu Taxatoren sowie eine gleiche Angahl zu Stellvertretern in Borschsag bringen. Die Bahl wird vom Civil-Borsihenden der Ersatz-Kommission geleitet, derselbe berichtet darüber an Unsere Landesregierung, welche dem Engern Aussichusse der Kitter- und Landschaft den Bericht zwecks Prüfung und Genehmigung der Bahlen mittheilt.

#### §. 23.

Zu Taxatoren mussen sachverständige und unbescholtene Bersonen, welche das volle Bertrauen der Eingesessen bestigen, gewählt werden. Dieselben sind nach dem als Anlage D. beigesügten "Sidessformular" durch den Bezirks-Kommissfor oder dessen Bertreter vor Beginn des Abschähungs-Geschäfts zu vereidigen, und ist beglandigte Abschrift der darüber aufzunehnenden Berhandlung dem Nationale beizufügen.

Neben den brei Tagatoren werden brei Stellvertreter für diefelben gewählt,

welche ber Begirts-Rommiffar im Bedarfsfalle einberuft und vereidigt.

#### §. 24.

Die von den Districts-Vorständen ausgewählten, beziehnugsweise sammtliche von denselben als friegsbrauchbar erachteten Pserde werden von der Aushebungs-Kommission an den dazu bestimmten Tagen (§. 21) einer nochmaligen Prüsing unterworfen.

Hat eine Mufterung nicht ftattgefinden (§. 10), so werben sämmtliche geftellungspflichtigen Pierbe (§§. 4 und 17) ber Anshebungs Kommission vorgeführt.

Die als triegsbranchbar anertannten Pferbe find in ein National nach Anlage C (§. 19) einzutragen und nach den verschiedenen Kategorien getrenut aufzustellen.

Die nicht friegsbrauchbaren find fofort zu entlaffen.

Ueber die Kriegsbrauchbarkeit und die Art ber Berwendung hat der Militair-Kommissar zu eutscheiden und seine Gründe hierfür auf Wunsch dem Civil-Kommissar anzugeben.

Das leitende ober im Behinderungsfalle ein anderes Mitglied des Diftricts-Borstandes hat — sosen uicht die Musterung noch während des Aushebungs-Geschäftes fortbauert und jedensalls nach Beendigung berselben, beziehungsweise bei deren Aussall — bei der Aushebung der Pferde des Musterungs-Bezirts persönlich gegenwärtig zu sein. Dasselbe hat dabei besonders darauf zu achten, daß sämmtliche ausgewählten Pferde vorgesührt werden, und erforderlichen Falls die Gerbeischaffung der sehleuben zu verausassen.

#### 8, 25,

Aus ben als friegsbrauchbar anerkannten Pferben ift bas auf ben Bezirk fallende Contingent, sowie 3 Procent Zuschlag als Referve auszuwählen.

Die ausgewählten Pferde werben in ein National nach Anlage C. (§. 19), die Reservepferde in ein besonderes National eingetragen und kommen sämmtlich zur Abschähung.

Die außer ben ausgewählten und zur Referve bestimmten etwa noch vorhandenen triegsbrauchbaren Pferde werden in den von dem Districts-Borstande eingereichten Nationalen (§. 19) besonders verzeichnet.

Sat eine Mufterung nicht ftattgefunden, fo wird über biefe Pferde gleichfalls ein National nach Unlage C. augefertigt.

Die als Reserve ausgewählten Pferbe werben indessen zunächst nicht abgenommen, sondern nur von den Besitzern auf drei Wochen, vom Tage der Abnahme des Kontingents au gerechnet, disponibel gehalten.

#### S. 26.

Bei ber Abichagung, bie von bem Civil-Kommiffarins geleitet wirb, ift gemäß §. 25 bes Kriegsleiftungs-Gesches vom 13. Juni 1873 ber Werth ber Pferbe unter Zugrundelegung ber Friedenspreife festzustellen.

Jeder Tagator giebt vor der Anshebungs-Kommiffion besonders seine Tage au, welche in die betreffende Kolonne des Nationals C. (§. 25) einzutragen ift.

Aus diesen drei Taxen wird der Durchschnitt gezogen und dem Eigenthumer sofort bekaunt gemacht, mahrend die einzelnen Taxen geheim bleiben. Dieser Durchschnitt bildet die den Besihern der Pserde nach erfolgter Abnahme zu zahlende Taximme.

Sind Pferde abzuschäften, welche einem Tagator gehören, so hat derfelbe sich der Abschätzung zu enthalten. Statt seiner tritt einer der gewählten Stellwertreter ein.

#### 8, 27,

Bei ber Abnahme muffen die Pferbe Seitens bes Gigenthumers verseben fein mit

Salfter, Trenfe.

zwei mindeftens zwei Meter langen Striden und

gutem Sufbeschlag.

Diese Stücke sind in ber Taxe mit enthalten. Bis zur Abnahme ber Pferbe haben die Besiber ober beren Beauftragte die Pferbe zu beaufsichtigen nub auf eigene Kosten zu verpflegen. Wenn die Besiber ben in biesem Paragraphen ihnen außerlegten Berpflichtungen nicht genügen, so werden die dadurch entstehenden Kosten ihnen bei Ausgahlung der Taxsunnume in Abzug gebracht.

Das bieferhalb Erforderliche hat ber Civil-Rommiffar zu veranlaffen.

#### §. 28.

Sollten Besitzer ausgehobener Pferde wünschen, an deren Stelle andere diensttaugliche Pferde zu stellen, so kann hieraus in Ausnahmesällen von der Aushebungs-Kommission eingegangen werden, wenn sofort an Ort und Stelle die zum Ersat bestimmten Pferde vorgeführt werden.

#### 8, 29,

Nach erfolgter Abschätzung findet die Abnahme der Pferde durch den Militair-Kommissar statt.

Hierauf wird jedem Pferde die Nummer des Armee-Korps unter der Mahne an der inten Seite des halfes eingebrannt und daffelbe mit einer sogenannten Mahnentafel versehen, auf der die Nummer, die Bestimmung (Truppentheil), sowie der Name des Bezirks angegeben ift.

#### §. 30.

In benjenigen Bezirken, in welchen auf Anordnung Unserer Lanbesregierung Fahrzeuge und Geschirre nehst Zubehör angekaust werden sollen, sindet veren Abschätzung und Abnahme in der Regel im Ausschlich an diejenige der Mobilmachungspserde statt. Das Bersahren dabei ist dem für Aushebung der Pserde sestgesten analog; es kommt jedoch auch hier die Vorschrift des

§. 3 Nr. 6 bes Reichsgesetzes über die Kriegsleiftungen vom 13. Juni 1873 jur Anwendung, nach welcher die Abnahme sich nur auf solche Fahrzeuge und Geschirre erstreckt, welche im Gemeindes oder Ortsbezirke vorhanden sind.

Soweit angängig, sind die Zugpferde zugleich mit den Fahrzengen und Geschirren abzunehmen, indem hiezu der Kommission die vollständigen Gespanne vorgeführt werden. An die Zusammenstellung der Gespanne ist die Kommission nicht gebunden und kann auch hinsichtlich der Lualität des Alters und der Größe der Zugpferde insosern von den Bestimmungen der Anlage B. abweichen, als es hauptsächlich darauf ankommt, starte Zugpferde auszuwählen. Die abzenommenen Verde werden in ein National nach Anlage C. eingetragen.

Unlage E. enthält die Bestimmungen über Beschaffenheit der Fahrzeuge Unlage E.

und Gefchirre fomie über bas zu einem Gefpann erforderliche Anbehör.

Nach Anlage F. ift die Tarverhandlung aufzunehmen.

Unlage F.

#### §. 31.

Das General-Kommando wird schon im Frieden Vosjorge tressen, daß zum Zeitpuntt der förmlichen Abnahme der ansgehobenen Pserde von den Truppen zu stellende Transport-Kommandos in den Aushebungsorten eintersen. Soweit diese Kommandos von den Truppen nicht in hinreichender Zahl gegeben werden können, wird das General-Kommando schon im Frieden die Einberusung von Mannschaften des Beurlaubten-Standes vorsehen. Nöthigenfalls ist der Militair-Kommisser au miethen, und hat er hierzu die Mitwirtung der betressenden Bezirks-Kommissarier rechtzeitig in Anspruch zu nehmen. Die Zahl der Transport-Mannschaften ist danach zu berechnen, daß auf 1 Mann etwa 3 Pserde kommen.

Der Militair-Kommiffar wird die Pferde ben Transportführern ordnungsmäßig überweisen, und werden vom Zeitpunkt der förmlichen Abnahme an die

Pferde militairifcherfeits verpflegt.

Nach Maßgabe ber bereits im Frieden aufgestellten Marich-Uebersichten und Fahrtliften werden die Pferde nach den Mobilmachungsorten der Truppen transportirt.

Die gemietheten Koppelführer erhalten mährend ihrer Dienste sowie auf bem Mückmarich nach ber heimath bie orläublichen Löhne sowie freies Quartier und Berpflegung nach ben barüber bestehenden Bestimmungen auf Kosten bes Militairfonds.

Das General-Kommando wird ferner sicher stellen, daß die Transportführer rechtzeitig die ersorberlichen Marschrouten, Militair-Fahrscheine sowie Blanquets zu Quartierbescheinigungen und Quittungen über Naturalverpflegung, Borspann und Fourage, letztere nach dem Tagessatz von 12000 g Hafer, 3000 g Hen und 3000 g Stroh für besonders schwere Zugpferde, von 6000 g Hafer, 1500 g Hen und 1500 g Stroh für alle übrigen Pferde, erhalten.

Bon dem Militair-Kommissar empfangen die Transportführer Nationale, welche über die für jeden Truppentheil bestimmten Pserde gesondert, nach Ange C. (§. 19) aufzustellen, von dem Militair-Kommissar zu vollziehen und von dem Transportführer an den Truppentheil auszuhändigen sind.

Das General-Rommando wird endlich Unordnung treffen, in wie weit der Militair-Kommisar mit einem Borschuß für unvorhergesehene Ausgaben zu

verfeben ift.

#### §. 32.

Nach Erledigung des Aushebungs. Geschäfts werden die in dem National der abgenommenen Pferde (§. 26) eingetragenen Taxen summirt, und wird solgendes Attest darin eingetragen:

> (Ort und Datum.) Die Aushebungs-Kommiffion.

> > (Unterfdriften.)

Die lant beiliegender Berhandlung vereibigten Taxatoren."
(Unterfariften.)

Das mit dieser Bescheinigung versehene National ist vom Civil-Kommissar als Belag der Liquidation über den Taxpreis der abgenommenen Pferde beizusügen. Die Eigenthümer der abgenommenen Pferde erhalten von dem Civil-Kommissar über die ihnen zustehenden Taxsummen Anextenntnisse nach dem Indage 6. Formular G.

In gleicher Beise erfolgt and die Summirung der Tagen, welche in dem Berzeichniß der angekanften Fahrzeuge und Geschirre nebst Zubehör (§. 30)

eingetragen find, und die Ausstellung eines Attestes hierüber, das dem Berzgeichniß als Liquidationsbelag beizufügen ist.

#### §. 33.

Der Civil-Kommissar sendet die Liquidation über die abgenommenen Pferde, serner die von ihm bescheinigten Liquidationen über die den Mitgliedern der Districts-Borstände, den Taxatoren und Thierärzten zu zahlenden Diäten und Reisetosten sowie über sonst entstandene Nebenkosten nebst den bezüglichen Belägen nach Beendigung des Aushebungs - Geschäfts spätestensbinnen acht Tagen an Unsere Landesregierung.

Lettere ftellt die Koften fest und veranlagt die Anweifung zur vorschußweifen Zahlung der Beträge fur Rechnung ber General-Kriegskaffe.

Die Auszahlung an die Sigenthümer ber abgenommenen Pferbe erfolgt gegen Ablieferung ber Anerkenntniffe und Quittungsleiftung.

Die fammtlichen festgestellten Liquibationen werden bemnächft an bas Königlich Preußische Kriegsministerium (Abtheilung für bas Remontewesen) eingefandt.

#### §. 34.

Grundfählich ift jede Aushebungs - Kommiffion verpflichtet, Die auf ben Begirt repartirten Pferbe wirklich aufgubringen.

Bon Störungen und Stockungen des Aushebungs-Geschäfts, soweit sie nicht durch Anordnungen der Aushebungs Kommission befeitigt werden können, ist dem General Kommando und Unserer Landesregierung telegraphische Melbung au erstatten.

Sollte wider Erwarten der Fall eintreten, daß die Aushebungs-Kommission aus den ihr durch den Districts Borstand zugesandten Pferden das von dem Bezirte zu stellende Kontingent an triegsbrauchdaren Pferden nicht vollzählig ausbringen kann, so ist von dem Bezirts Kommissar, sodald sich biese überseichen läßt, sofort die Vorsührung der ersorderlichen Jahl noch als triegsbrauchdar bezeichneter, aber als überzählig von den Districts Vorsähnden in die Heinath entlassen Pserde, auf Grund der Nationallissen des S. 19 (Anlage C.) auzunordnen. — Sollte sich auch aus diesen Pserden der Bedarf nicht ausbringen lassen, so ist dies sofort unter Angabe der sehlenden Jahl und Gattung Unserer Landesregierung und dem General-Kommando zu metden.

Unfere Lanbesregierung im Ginvernehmen mit bem fommandirenben General veranlagt die fofortige Gestellung bes Ausfalls aus anderen Bezirken bes Lanbes.

Der Aushebungs Rommiffion fteht es frei, hierbei erforberlichen Falls bie Borführung fammtlicher noch vorhandenen Pferbe anzuordnen.

Die Beendigung des Aushebungs-Geschäfts ist von der Aushebungs-Kommission an das General - Kommando und Unsere Landesregierung mit dem Homzglügen zu melden, wie viel friegsbranchbare Pserde der verschiedenen Kategorien noch in dem Bezirk vorkanden sind.

#### §. 35.

Sofern die ausgehobenen Pferde eines Bezirks wegen nachträglich erkannter Untauglichkeit eines Theiles derfelben das Kontingent nicht decken, so sind zumächft die 3 Procent Zuschlag heranzuziehen und bei deren Unzulänglichkeit die übrigen bereits von der Aushebungs-Kommission als kriegsbranchbar anerkannten Pferde (§. 24 und 25).

Sollte auch hierdurch das vollständige Kontingent an triegsbrauchbaren Pferben nicht erreicht werden, so sind sämmtliche von den Districts Worständen als triegsbrauchbar bezeichneten und noch nicht zur Aussehmung vorgestellt gewesenn Pferbe des Bezirks auf Grund des Nationals (§. 19) direct an den Aussehmungsort zu beordern.

Für ben Fall, daß die Anshebungs Kommission bereits anseinander gegangen sein sollte, nimmt der Bezirfs Kommissar, resp. dessen Etellvertreter allein unter Zuziehung eines Thierarztes und der drei Tagatoren eine Nachrevisson und Abschähmig nach Maßgade der vorstehend dieschalb gegebenen Bestimmungen vor und sorgt für Bezahlung und Ablieserung an die Temppentheile.

#### §. 36.

Nach Erledigung des Anshebungs. Geschäfts hat der Bezirks-Kommissar Unserer Landesregierung über den Berlanf des ganzen Geschäfts sosort Bericht Anlage H. zu erstatten und demselben eine Uebersicht nach Anlage H. beiznsügen.

#### §. 37.

Die ersorberlichen Druckformulare zu ben nach §. 16 vorräthig zu haltenden Werfügungen, den Nationalen (Anlage C.), Sidessormnlaren (Anlage D.), Berzeichnissen (Anlage F.), Anerkenntuissen (Unlage G.) und liedersichten über das Anshedungs-Geschäft (Aulage II.) hat Unsere Landesregierung für Rechnung des Militair Stats ansertigen zu lassen und schon im Frieden den Bezirkskommissarien in genügender Anzahl zu übermitteln.

Diplomation Coogle

Für Bereithaltung der Blanquets zu den Marschrouten und Militair-Fahrscheinen sowie der den Transportsührern zu behändigenden Quittungsfortmulare über Natural-Berpslegung, Borspann und Fourage, Quartier-Bescheinigungen, serner sur Beschafsung und Bereithaltung von Koppelzeug, Pferdemaßen, Mähnentaseln und Pferde-Brenneisen sorgt die Militair-Behörde.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhändigen Unterschrift und beigebrucktem Großherzoglichen Infiegel.

Gegeben Reuftrelit, ben 21. April 1896.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

F. v. Dewig.

18

# Robbergathum Medlenburg

| Фитта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.<br>Bezeichnung<br>ber<br>einzelnen<br>Orte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. Gefanmtjabl ber Pferbe mit Ausschluß, 4 ber Werordnung begeichneten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reit.  Reit.  Pleit.  Stangen:  Stan |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Summa Straig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und Vergleichung mit dem Relutlate der pro 18.  3.  4.  5.  8.  9.4.  5.  9.4.  5.  9.4.  5.  1.  1.  2.6. der Puliterung im lattieden her Piferde werbanden her Piferde verbanden bet im §. 4.  ber Verordnung bet dingstrate der Verordnung sie Grangen begeichneten  8.  9.  9.  9.  9.  9.  9.  9.  9.  9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stangen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | beionbers et 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The second secon | ©umma 90 cen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reit: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stangen & n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betangen & n Ruffer Rorber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | befonbere Bug:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Be-<br>mertunger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Anlage B. (au §. 8.)

# Beftimmungen

über die Beschaffenheit ber Mobilmachungs-Pferbe.

In Ansehung der Pferde, welche im Falle einer Mobilmachung beschafft werden, wird Folgendes sestgesett:

- 1. Ruraffier-Pferde follen nicht unter 1 m 62 em,
- 2. Pferde für die übrige Kavallerie und reitende Artillerie, sowie Reitspferde überhaupt nicht unter 1 m 57 cm,
- 3. Artilleries und Train-Stangenpferbe, sowie die für Fuhrparks und ähnliche Kolonnen geeigneten schweren Zugpferbe, nicht unter 1 m 62 cm, 4. Artilleries und Train-Borderpferde nicht unter 1 m 57 cm

groß fein.\*)

Wenn auch nöthigenfalls zum Theil Pferde von niedrigerem Maaß als das angegebene angenommen werden können, so darf doch hierbei in der Regel nicht unter 1 m 55 cm herabgegangen werden. Neuhersten Falles können unter den Reitpferden der Fuhrtuppen und des Trains auch solche von einer Größe von 1 m 53 cm genommen werden, wenn sie sonst den Anforderungen entsprechen. Dem Alter nach sind Pferde zwischen 6 und 14 Jahren am geeignetsten für den Kriegsdienst.

hengste, tragende Stuten und Mutterstuten, die unter 3 Monate alte Fohlen nähren, alle mit Hauptfehlern, Krantheiten oder sonstigen zum Dienst der Kavallerie untauglich machenden Mängeln, als 3. B. Blindheit, Spatlähmung, schadhaften Hifen (als Boll- oder Jwanghuf, Steingallen, Hornkluft oder Hornfpalten, Strahltrebs u. f. w.) behafteten Pferde werden nicht genommen, einäugige zu

o) Mobilmachungspferbe werben mit bem Banbmage gemeffen.

Bagenpferben nur, wenn der Berluft des Auges von außerer Berletzung und nicht pon innerer Rrantbeit berrührt.

Stuten merben als tragend erachtet, wenn bies entweber ichon burch Mugenichein befundet, ober wenn burch einen Deckichein in beglaubigter Form nachgewiesen wird, daß die Stute nach mehrfachen Berfuchen ben Benaft nicht mehr

angenommen hat.

Bei ber Ausmahl ber Bferbe ift im Allgemeinen ber Grundfan zu beachten, baß erftere bem beabfichtigten Gebrauch möglichst entsprechen muffen, und baß alsbann ein ober ber andere unwefentliche Fehler, ber unter andern Umftanden Die Unnahme eines Bferbes ausschließen murbe, feinen Grund gur Burudftellung geben fann.

Bei ber in Folge Landlieferung ftattgefundenen zwangsweisen Geftellung haftet ber lente Befiger nicht fur bas Borbandenfein berjenigen Gigenschaften beim Bferde, beren Fehlen nach ben Landesgeseten bei freiwilligem Bertauf ein Ruckgangiamachen bes Sanbels ober eine Regrefinflicht bes Bertaufers begrundet.

Es ift baber bie Rucigabe eines zwangsweise angetauften Bferbes und die Rückforderung des gezahlten Tarpreifes nicht ftatthaft, auch wenn innerhalb beftimmter Friften eine ber nach Landesgeseken fonft ben Ructgang bes Raufes

bedingenden Rrantheiten nachzuweifen ift.

Bei freihandigem Untauf bleiben indeffen Die gefetlichen Bestimmungen ber

Bemahrleiftung in Rraft.

Alls besonders schwere Bugpferbe (gu Belagerungstrains u. f. m.) find Pferde aller Schläge anzusehen, welche burch ihr fcmeres Gebaube ju Trapp- und Galopp-Bewegungen ungeeignet, jedoch gewöhnt find, große Laften gleichmäßig au giehen.

# Aationale

der als triegsbrauchbar anerkannten und ausgehobenen\*) Mobilmachungspferde aus dem 

|     |                                   | Bemerkungen.                           |           |               |            | i. 3n ten Baarlen zu 9 werben Be-<br>trige von oder Jahm Mart zus berüber<br>jer eine Walf Bert der der Beite warer<br>in der Bertrechten Beite zu der Einbig<br>Schrechten Bin zu der Beite State<br>Hine der ausgeberen Bischlimstange |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | us=<br>ferbe                      | Durch.<br>Schraß.                      | .5        | Bablen Morten | Mari       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.  | ber a                             | ā ē ā                                  | .5        | 3ablen        | ×          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Tare der aus:<br>gehobenen Pferde | 1. 2. 3.                               |           | tur Tagator   | K .K .K    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | als                               | ensenol<br>gug srs<br>nochl<br>lischtn | ade       | 200           |            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 80  | Sind aus-<br>gehoben als          | rper=                                  | osk       | 300           | annaid     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.  |                                   |                                        | · ·       | -             | Bahr       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.  |                                   | Bröße Alter                            |           |               | Emtr. 3abr |                                                                                                                                                                                                                                          |
| .0  | Ges<br>fclecht                    | Per                                    | _         | Nog<br>ut®    |            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.  |                                   | Mb. 206.                               | Det       | Pferbe        |            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| e.  |                                   | Wohn:                                  |           |               |            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| o i | Bors unb                          | Zuname<br>bes                          | On Ethans | Selificia.    |            |                                                                                                                                                                                                                                          |

1. In ben für die Districks-Borftanbe abzudendenden Blan-quets lautet die Ueberfcrift der Rubrit 8

In ben Rationalen, welche ben Transportfuhrern gu übergeben find (g. 31) ift nur die Rubrit "Durchschnittsbetrag in 3ah ci

der Rolonne 9 auszufüllen.

Ar den Blindaucts filt die Affricte-Borflände fallen die Botet, und ausgehöher" fert er befilmenten Nationalen (§ 31) filt der Bestehmung des Arneportfiliges fr., für widgen die Pfrede befilment filte, der Uberflögfif der die Pfrede befilment filte, der Uberflögfif der die Pfrede befilment filte, der Uberflögfif der guffigen. Die Rationale find am Schluß von den Aushedungs-Kommisfarien und Tagatoren durch Ramens-Unterschrift und Datum gu bollgiehen. Anlage D. (git §. 23.)

# Cidesformular

für

die Tagatoren der behufs einer Armee-Mobilmachung vom Lande auszuhebenden Pferde.

Ich (Bor- und Zuname) gelobe und schwöre zu Gott bem Allmächtigen und Allwissenden, daß, nachdem ich zum Taxator der zur Armee-Mobilmachung vom Lande auszuhebenden Pferde, Fuhrmeerte und Geschirre bestellt worden bin, ich bei diesem Geschäft nach den bezüglichen Borschriften unter Zugrundelegung der Friedenspreise nach bestem Wissen, mit aller Unparteilichseit, also weder zum Bortheil noch zum Schaden der Eigenthümer oder der öffentlichen Kasse, abschäßen werde.

So mahr mir Gott helfe (Schluß je nach ber Ronfession), Umen!

### Bestimmungen

über

die Beschaffenheit der zu militairischen Zweden bestimmten Fahrzeuge und Geschirre nebst Zubehör.

1. Die Fahrzeuge sollen vierrädrig und in Anbetracht der nothwendigen Lentbarkeit nicht zu lang gebaut sein, möglichst nur 10, nicht über 14 Etr. wiegen, ein starkes Untergestell mit Achsen von Stahl oder Gisen und mindestens 18 Etr. Tragsähigkeit haben. Sie müssen seiner einen Langbaum bestigen, mit abnehmdarer Wagendeichsel, zwei Stenertetten oder zwei Aufgakern von doppettem Leder und einer Hinterbracke versehen sein. Die Höhe der auf Nabe und Felgenkranz mit eisernen Reisen versehenen Räder joll nicht unter 1 m und nicht über 1 m 60 cm, die Breite der Felgen nicht unter 5 und möglichst nicht über 8 cm betragen. Geleisebreite landesüblich, hemmschuh oder andere hemmvorrichtung erwäussch.

Das Obergestell hat entweder aus einem festen Bretterkasten oder aus zwei Leitern mit Brettfüllung oder Korbgestecht und einem Bretterboden zu bestehen, muß vorn und hinten geschlossen, mit Spriegeln zum Auflegen eines Wagenplans und mit einem Sibrett bezw. Bocsis für den Fahrer ausgestattet sein. Spanntetten können mitgeliesert werden. Der innere Beladungsraum von der Spriegels

wölbung bis jum Bagenboden foll mindeftens 2,25 cm betragen.

2. Die zweispännigen Geschirrzüge können nach Landessitte Kummetoder Sielengeschirre — letztere mit Halloppeln — sein. Sie muffen Zugtränge von Hanf oder Zugketten haben, ferner ist eine Krenzleine von Hanf,
Bandgurt oder Leder und ein Kalfter nehst starfen, mit Zügeln versehenen Trensengebis zum Einknebeln zu liefern. Sämmtliche Geschirrtheile muffen haltbar und in den Ledertheilen geschweidig sein.

3. Un Bagengubehör find gu jedem Bagen gu liefern:

1 Baffereimer aus Bolg ober Blech,

1 Achsichmierbüchse aus Blech für etwa 1 kg Bagenschmiere,

10 Bindestränge aus Sanf, 2 m 50 cm bis 3 m lang,

1 Sandlaterne (Sturmlaterne für Lichte),

2 große Futterfade ans Drillich gu 1,5 Ctr. Safer.

4. Un Beichirrgubehör find mit jedem Baar Gefchirren gu liefern:

2 Dectengurte,

2 Halfterketten, ungefähr 1 m 30 cm bis 1 m 70 cm lang und nicht über 1 kg schwer,

1 neue Rarbatiche,

1 Train- (Fahr-) Beitsche.

Bemerkung: Die Fahrzeuge, Geschirre und Zubehörstücke haben den vorstehenden Bedingungen möglichst zu entsprechen. Ueber Aber Weichungen ist nur hinwegzusehen, wenn das Fuhrwert sonst sie deahschigdigten militairischen Zwecke völlig geeignet ist. Keinesfalls dürsen aber die Bedingungen über das Gewicht des Wagens und die erforderliche Tragsähigkeit unerfüllt bleiben. — Für Fahrzeuge zu besonderen Zwecken können nöthigensalls die Unforderungen entsprechen geändert werden.

Gelangen für Etappen-Fuhrpart-Rolonnen besonbers schwere Bugpferbe zur Aushebung, so durfen auch Fahrzeuge angekauft werben, welche bei größerer Tragfähigkeit entsprechend schwerer

als 14 Ctr. find.

# Anleitung

über

Unswahl der Fuhrpartwagen jur Fortschaffung von Feldbacköfen.

Neben ben in ber Anlage E. biefer Berordnung vorgeschriebenen Bedingungen sind an die Wagen zum Feldbackofentransport folgende Anforderungen zu stellen:

Die Wagen mussen starke Leitern mit kräftigen Rungen besitzen. Das Obergestell mus eine Länge von etwa 3,5 m, eine obere Auseinanderstellung von 1,15 bis 1,45 m und eine untere Auseinanderstellung von nicht unter 0,60 m haben. Die Höhe der Leitern, vom Bodenbrett gemessen, hat 0,70 bis 0,80 m zu betragen.

Die Deichfel foll mit einem Bughaten und einer Borberbrade verfeben fein.

# Verzeichniß

ber für militairifde Zwede als tauglich anerkannten und angefauften Fabrzeuge und Geichirre nebft Bubebor

aus bem Bezirte . . . . . . . . Mufterungs-Diftrict . . . . . . . . . .

| 17.                          | Bemerfungen                                                            |                          | Jin den Audriffen<br>18. werden Beriede<br>von einer hohen Mach<br>19. werden der der der<br>19. werden der der der der der<br>19. werden der |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahr.                        | Durchichmitts.<br>Betrag                                               | Jahlen Worten            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| пшенен                       | Durchichn<br>Betra                                                     | in<br>Zahlen             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16.<br>der абденошшенен Fahr | u. Gefchirre nebste Jubehot<br>3 Summa Durchschiilts.<br>diefer Betrag | Drei<br>Tayen            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zage ber                     | 2 3                                                                    | Taxator<br>K. K. K       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | TüF.<br>Truppenthe                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14.                          | nə(pj                                                                  | Fahrpeil                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13.                          | 1190                                                                   | Rardäts                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.                          | 11911:                                                                 | Salfterte                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. 10. 11. 12. 13. 14.       | 93.11                                                                  | Tegenun                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.                          | ap                                                                     | Futterfä                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | 11911.12                                                               | Haldnak                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| œi                           | əBug                                                                   | Bindeftr                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۴.                           | nəlibüdzəii                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| o njat                       | iffen m. Zu                                                            | Trenfenget<br>isrsfferei |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 911                          | iige Gefchir<br>einen, half                                            | Breifpang.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4, Inla                      | ınige Wage<br>ftell, Sprieg<br>nd Steuerfe                             | mit Derra                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| တ်                           | tranța                                                                 | 888                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ei ;                         | nd Zuname<br>Befigers                                                  | 2008. u                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                            | 12mmme :                                                               | ranicuo                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Die Berzeichniffe find am Schluß von ben Abnahme.Rommiffarien und Zagatoren burch Rameus. Unterschrift und Datum gu bollgiehen. Bemerfung:

Anlage G fiebe Seite 110. Anlage H. (gu §. 36).

Meber=

# über das Resultat des Musterungs- und Aushebungs-Geschäfts

|      |        |                             |                       |          |                  |               |                                     |       |          | im      |                          |                      |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       | - |
|------|--------|-----------------------------|-----------------------|----------|------------------|---------------|-------------------------------------|-------|----------|---------|--------------------------|----------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---|
| 1.   | 2.     | 3,                          | 4.                    |          |                  | 5.            |                                     |       |          |         | 6.                       |                      |       |          | me to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.                        | ,     |   |
| Ne.  |        | gs-Bezinte                  | dun                   | Dift     | ricts -<br>frieg | Bori<br>ebrai | on bei<br>tänden<br>udjbar<br>Pferd | ale   |          | hebun   |                          | der<br>kommi<br>Pfer |       |          | lufteri<br>gsbra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ng&.<br>nodi              | re Bf |   |
| /19. | Bezirf | 3ahl der Musterungs-Bezirte | Gefammt Rferdebeftand | Reit:    | Stangen:         | Morber:       | befonders<br>fcwere Zug.<br>Summa   | Reit: | Stangen: | Borber. | befonders<br>famere 3ng- | Summa                | Beit: | Stangen- | Borber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | befonders<br>ichwere Zug- | Summa |   |
|      |        | 3ah                         | Gef                   | Pferde 5 |                  |               | Pferde                              |       |          |         | 6                        | Pferbe               |       |          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |       |   |
|      |        |                             |                       |          |                  |               |                                     |       |          |         |                          |                      |       |          | The second of th |                           |       |   |
|      |        |                             |                       |          |                  |               |                                     |       |          |         |                          |                      |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |   |

# sicht

# bezüglich Geftellung der Mobilmachungs-Pferde

| 8.                |                                                                                                    |         | 9.                        |    |                                                                                             |          |              | 10.                       |    |               |          |          | 11.                        |    |       | 12.      |         |                          |     |                 |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------|----|---------------|----------|----------|----------------------------|----|-------|----------|---------|--------------------------|-----|-----------------|--|
| dus<br>bo<br>fini | hebungs Kommission Das Rejerve<br>rgefishrten Pferden<br>d von derselben als mit von 3 Procent als |         |                           |    | Bleiben an bereits<br>befinitiv<br>als friegsbrauchbar<br>bezeichneten<br>Pferden vorhanden |          |              |                           | ar | Be=           |          |          |                            |    |       |          |         |                          |     |                 |  |
| Meit:             | Stangen                                                                                            | Morbers | befonders<br>ichbere Zua- | та | Reit.                                                                                       | Stangene | Borber:      | besonders<br>schwere Zug- | та | Heit.         | Stangen. | 23orber= | besonders<br>schwere 3119- | ma | Reits | Stangens | Borbers | befonders<br>fcmere Buge | тиа | mers<br>fungen, |  |
| Sterpe Ster Ster  |                                                                                                    | Gum     | Pferbe                    |    |                                                                                             | Summa    | Pferbe Birth |                           |    | Bletpe Betroe |          |          |                            |    |       |          |         |                          |     |                 |  |
|                   |                                                                                                    |         |                           |    |                                                                                             |          |              |                           |    |               |          |          | Access                     |    |       |          |         |                          |     |                 |  |
|                   |                                                                                                    |         |                           |    |                                                                                             |          |              |                           |    |               |          |          |                            |    |       |          |         |                          |     |                 |  |

| Anlage  | G  | (111 | 8 | 39 ) |
|---------|----|------|---|------|
| aturuge | u. | (844 | 3 | 3Z.) |

bes Aushebungs-Rationals.

| vee zasgevangs-nationals.               |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                         | Anerkenntniß.                                   |
| Daß der                                 |                                                 |
|                                         | g                                               |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Ein Pierd                                       |
|                                         | Farbe und Abzeichen                             |
|                                         |                                                 |
|                                         |                                                 |
| · ·                                     |                                                 |
| heute abgeliefert hat, n<br>geschrieben | oofür demfelben der Taxwerth von                |
| . ,,                                    | ., ben ten 18                                   |
| (Stempel bes Rommiffare).               | Der Civil-Aushebungs-Kommiffarius.              |
|                                         | Duittung.                                       |
| Borftehende                             | Dit., gefchrieben                               |
|                                         | aus der Raffe zu                                |
|                                         | baar und richtig erhalten und quittire hiermit. |
|                                         | ., ben ten 18                                   |
|                                         | (Unterfchrift bes Empfängers,)                  |
|                                         |                                                 |

Derausgegeben von ber Großterzoglichen Regierungs :Regiftratur. Bieuftreils, gebruckt in ber Buchbruderei von G. & Spalbing und Cobn (d. Bobl).



# für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 16.

Meuftrelit, ben 3. Juni.

1896.

#### Inhalt:

II. Abtheilung. Befanntmachung, betreffend bie Medlenburg. Strelitide Sypothetenbant.

#### II. Abtheilung.

Nachdem die unter der Firma "Mecklenburg-Strelissiche Spyothekenbant" mit dem Sibe in Reuftrelig errichtete und Landesherrlich genehmigte Actiengesulschaft in das handelsregister eingetragen worden ist, wird das der Gesellschaft unterm 14. März d. J. ertheilte Landesherrliche Privileginun nebst den Statuten der Gesellschaft hierdunch zur öffentlichen Kenntuis gebracht.

Jugleich wird hierdurch bekannt gemacht, daß bei der genannten Bant zum Regierungs-Commiffar (§. 35 der Statuten) der Regierungsrath Dr. Selmer und zu seinem Bertreter der Landgerichtsrath Vossart, zum Psandhalter (§. 54 der Statuten) der Landgerichtsrath Vossart und zu dessen Vertreter der Regierungsrath Dr. Selmer bestellt worden sind.

Reuftrelig, ben 16. Dlai 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

R. v. Dewik.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Großberzog von Wecklenburg,

Furft zu Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lanbe Roftod und Stargarb herr ic. ic.

Urfunden und bekennen hiermit, daß Wir auf Grund des S. 37 Unferer Berordnung gur Bublication bes Allgemeinen Deutschen Sandelsgesenbuches vom 28. December 1863 ber mit bem Gike in Neuftrelig unter ber Firma "Dect. lenburg. Streligfche Sypothetenbant" errichteten Actiengefellschaft Die Benehmigung ertheilen, nach Daggabe ber hierneben angehefteten, einen integrirenden Beftandtheil Diefer Genehmigungsurfunde bildenden Statuten, fowie nach Dlaggabe bes in S. 39 diefer Statuten ermahnten Regulativs Sypothefen Pfandbriefe refp. Communal-Obligationen, welche auf jeden Inhaber als Gläubiger ansgestellt und mit Bingcoupons verschen find, auszugeben. Bir behalten Uns jedoch babei für ben Fall, daß die Organe der Gesellichaft gegen den Bortlant ober den Beift ber hierneben angeheiteten, ohne Uniere ober Unierer Laudesregierung Genehmigung ungbanderlichen Statuten bandeln follten - worüber Die Entscheidung lediglich Unferem freien Ermeffen überlaffen bleibt - vor, diefe Benehmigung jederzeit au der Folge guruckgunehmen, daß mit dem Augenblick ber Burucknahme das Recht gur Ausaabe von Snootheten-Bfandbriefen und Communal-Obligationen auf ben Inhaber erlifcht.

Allen bestehenden und zukunftig etwa ergehenden Reichs- und Landesgesehen, sie mögen einen Juhalt haben, welchen sie wollen, ist die Gesellschaft ohne Weiteres und ohne jede Entschädigungsberechligung unterworsen. Rechten britter Bersonen wird durch diese Genehmigungs-Ursunde nicht vorgegriffen. Gine Gewährleistung für die Bestiedigung der Rechte der Juhaber der Hundbesten-Psandbriese oder Jinscoupons wird weder von Uns noch von Unseren Regierung übernommen.

Binnen einer von heute ab zu berechnenden dreimonatlichen Frift muß die Eintragung des Gesellschaftstatuts in das Handelsregister bewirft werden, widrigenfalls diese Genehmigungsurtunde ohne Weiteres hinjällig wird.

Erfolgt die Gintragung rechtzeitig, fo foll die Genehmigungsurtunde mit bem Statut durch den Officiellen Auseiger befannt gemacht werden.

Urfundlich unter Unserer Söchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Großherzoglichen Insiegel.

Begeben Reuftrelit, ben 14. Marg 1896.

### Friedrich Wilhelm.

(L. S.)

p. Demin.

Landesherrliches Privilegium.

# Statuten

ber

# Mecklenburg-Strelitschen Hypothekenbank.

I.

§. 1.

Unter der Firma

#### "Medlenburg Streligiche Supothefenbant"

ift durch Allerhöchste Concessions-Urfunde vom 14. März 1896 eine landesherrlich genehmigte Actien-Gesellschaft mit dem Sige in Neuftrelig und einer Zweigniederlassung in Berlin begründet worden.

Die Bant hat bas Recht, auch in anderen Städten des Deutschen Reichs

3weiganftalten und Agenturen zu errichten.

S. 2.

3med ber Gesellschaft ift die Bermittelung und Erleichterung bes Capitalund Credit-Berfehrs.

Ihr Birtungsfreis berechtigt Diefelbe gn folgenden Beichaften:

- 1. Besitzern von Liegenschaften, Bauftellen, fertigen und im Bau begriffenen Gebänden hippothetarische oder Grundschuld Darlehne zu gewähren, deren Rückzahlung in ungetrennter Summe, in Naten oder in Annuitäten bedungen werden kannt
- 2. Sypotheten oder Grundichuldforderungen gu erwerben;

- 3. an Provinzen, Areise, Städte, Landes-Meliorations-Gesellschaften und öffentliche Corporationen aller Art mit Genehmigung ihrer Ansschebehörben innerhalb des Deutschen Reiches auch ohne hypothetarische Sicherheit Dauslehne zu gewähren, soweit dieselben zu deren Anstahme durch das Geseh oder gesehmäßig erwirkte Bewilligung berechtigt sind, beziehentlich die Schulden derartiger Berbände und Corporationen abaulösen:
- 4. auf Grund der unter Nr. 1 bis 3 erwähnten Geschäfte und bis zum Belanfe der Summen, welche die Gesellschaft aus diesen Geschäften zu sordern hat, Pfandbriese resp. Communal-Obligationen auszugeden, welche im Wege der Ausloosung, der Kündigung resp. des Ankanfs wieder einzulöfen sind:
- 5. die von ihr ansgegebenen Pfandbriefe und Obligationen anzulaufen und Borschiffe auf biefelben zu gewähren.

Die Gefellschaft ift ferner berechtigt:

- 6. jur Discontirung inländischer und ausländischer Bechsel, welche minbestens mit zwei auerkanut guten Unterschriften verschen sein muffen;
- 7. zur Beleihung von Sypothefen, Grundschuldsorderungen, Wechseln und Werthpapieren, sowie von solchen Waaren, welche dem Verderb nicht unterworfen sind;
- 8. zur Eröffnung laufender Rechnungen (Conto-Corrent) und zur Annahme von verzinslichen und unverzinslichen Depositen; die verzinslichen Depositenscheine dürfen indessen nur mit einer mindestens viertägigen Kündigungsfrist ausgestellt werden;
- 9. jur Aufbewahrung von Gelb, Berthpapieren und Berthgegenständen, fowie zur Effectnirung von Bankgeschäften aller Art;
- 10. 3um Ein- und Bertauf von edlen Metallen in gemänztem und ungemänztem Buftande und von foliben Berthpapieren für eigene Rechnung.

#### §. 3.

Alle nicht in §. 2 anfgeführten Geschäfte find ber Gesellschaft untersagt. Namentlich barf fie feine Baaren erwerben.

Die Anlage von Gelbern in Grundeigenthum ist nur dann gestattet, wenn die Grwerbung den Zweck hat, einem Ansfall an Forderungen vorzubengen; auch in diesem Falle ist, unter Berschschichtigung diese Zweck, die baldthunlichste Wiederveräußerung des erworbenen Grundstücks zu bewirken.

Die vorstehende Bestimmung bezieht fich nicht auf die Erwerbung von Grundstüden jum Gesellschafts-Geschäftsbetriebe.

#### 8. 4.

Die Gesammtsumme der von der Gesellschaft emittirten Pfandbriese darf vorläufig den fünfzehnsachen Betrag des eingezahlten Grundcapitals nicht übersteigen. Der Aufsichtsrath soll indessen berechtigt sein, durch Beschluß, falls derselbe von der Großherzoglich Mecklendurg-Strelissichen Regierung gebilligt wird, diese Emmne bis auf den zwanzigsachen Betrag des eingezahlten Grundcapitals zu erhöhen.

#### 8, 5,

Alle Bekanntmachungen, welche bas Geset ober bas Statut vorschreiben, sind außer in ben Reichsanzeiger in die Neuftreliger Zeitung, Berliner Börsen-Zeitung, Berliner Börsen-Courier und Rostocker Zeitung einzurücken.

Falls eines ber vier letztgenannten Blätter eingehen ober bie Aufnahme verweigern ober verzögern sollte, so genügt die Bekanntmachung in den übrigen

Blättern, eventuell im Reichsanzeiger allein.

#### II. Das Grund-Capital.

#### §. 6.

Das Grundcapital ber Gesellschaft beträgt Sechs Millionen Mark und ist in 6000 Stück auf Juhaber lautende voll eingezahlte Actien & 1000 Mark eingetheilt.

Die Einzahlung erfolgt mit einem Aufgelb von 50 Mart auf jebe Actie, welches in ben Refervefonds fließt.

#### §. 7.

Den Actien find Dividendenscheine und Talons beigefügt.

Nach Ablauf des Geschäftsjahres, auf welche sich ber letzte Dividendenschein bezieht, werden gegen Einlieferung ber Talons nene Dividendenscheine mit Talons ausgegeben.

Ift aber vorher der Berluft eines Talons dem Borstande schriftlich angezeigt worden, so erfolgt die Aushändigung derneuen Dividendenschießerie an den Juhaber der betreffenden Actie und nicht an den Juhaber des Talons.

#### ş. 8

Sind Actien, Pfandbriefe, Communal-Obligationen, Binsicheine, Dividenden-

scheine oder Talons beschädigt oder unbrauchbar geworden, jedoch in ihren wesentlichen Theilen noch dergestalt erhalten, daß über die Richtigkeit kein Zweisel obwaltet, so ist der Borstand ermächtigt, gegen Ginreichung der beschädigten Papiere auf Kosten des Juhabers neue gleichartige Papiere auszuspertigen und anszureichen.

Außer diesem Falle ist die Ausfertigung und Ausreichung von dergleichen Papieren an Stelle der beschädigten oder verloren gegangenen nur nach Kraftloserklärung (Mortification) der letzteren zulässig, jedoch mit der Ausnahme, das eine Mortification von Zins- und Dividendenischeinen überhaubt nicht stattfindet.

Durch ben Erwerb von Actien unterwerfen fich bie Actionare fur alle Streitigkeiten mit ber Gefellichaft ber Entscheidung bes Großherzoglichen Amtsgerichts resp. Landaerichts in Reuftrelis.

# III. Ceitung und Verwaltung der Gefellschaft.

§. 9.

Der Borstand der Gesellschaft hat die Leitung der Gesellschaftsangelegeuheiten. Derfelde besicht aus zwei oder nichteren vom Aufsichtsrathe zu wählenden Mitgliedern. Der Aufsichtsrath kann sur Fälle des Bedürsnisses Stellvertreter der Vorstands-Mitglieder ernennen.

### §. 10.

Jedes Mitglied des Borstandes hat bei seinem Amtsantritt eine Caution von 15000 Mart bei der Geselsichgaft zu hinterlegen, welche der letzteren für gesetzt und statutenmäßige Geschäftsführung haftet. Die Caution kann auch in 15 Stück Actien der Geselschäaft bestehen.

## §. 11.

Die Mitglieder des Borftandes muffen der Gesellschaft ihre Thätigkeit ausschließlich widmen und durfen ohne Genehmigung des Aufsichtsrathes bei keinem anderen Gelchätte betheiligt fein.

Ihre Anstellungsverhältniffe bestimmt ber Auffichtsrath burch Bertrag. Ihre Bestellung ift zu jeder Zeit widerruftich, unbeschadet der Entschädigungsansprüche aus bestehenden Bertragen.

#### §. 12.

Die Behandlung ber Geschäfte burch ben Borftand ift eine gemeinschaftliche.

#### S. 13.

Die Gesellschaft wird durch den Borstand gerichtlich und außergerichtlich vertreten und durch die von dem Borstande in ihrem Namen geschloffenen Rechtsgeschäfte berechtigt und verplichtet. Der Borstand kann auch alle Besugniffe ausitien, wozu eine Special-Bollmacht nöthig, namentlich Anwälte bestellen, Bergleiche abschließen, namens der Gesellschaft Side leiften.

Die Firma der Gesellichaft wird rechtsverbindlich durch zwei Mitglieder des Borstandes oder durch ein Mitglied des Borstandes und einen Protucisten gezeichnet. Stellvertreter von Borstandsmitgliedern haben in dieser Beziehung gleiche Rechte mit den Borstandsmitgliedern selbst. Für Correspondenzen und

Erlaffe genügt die Unterschrift auch nur eines Borftandsmitgliedes.

Bei Duittungen über geleistete Zahlungen und Rechnungen über gelieferte Bertthpapiere, Wechsel und dergleichen (Kassenlauftungen) genügt die gemeinschaftliche Unterschrift eines Borstandsmitgliedes oder Profuristen und eines Kassenlauftungen.

# §. 14.

Dem Borstande steht die unmittelbare Leitung ber Geschäfte gu, soweit nicht das gegenwärtige Statut dem Aufsichtsrathe auf die Geschäftsführung bezugliche Befugniffe einräumt.

Der Vorstand ernennt und entläßt die Beaunten und Agenten ber Gefellschaft; jedoch kann berfelbe einen Broknriften nur mit Zustimmung des Auffichts-

rathes beftellen.

Die Mitglieder bes Borftandes find ber Gefellschaft für bie genaue Innehaltung ber Statuten verantwortlich.

# §. 15.

Die Mitglieder bes Borftandes legitimiren sich durch ein Attest aus bem Sandelsregifter.

# B. Der Muffichterath.

# §. 16.

Der Aufsichtsrath besteht ans mindestens fechs und höchstens neun von der General-Bersamulung der Actionare gu mablenden Mitgliedern, von denen zwei ihren ständigen Bohnfig in Mecklenburg-Strelig haben und aus den Großherzoglich Mecklenburg-Streligichen Staatsbeanuten gewählt fein muffen.

Jedes Mitglied bes Auffichterathes mit Ausnahme ber zwei zulett genannten

hat bei feinem Umtsantritt eine Caution von 9000 Mart bei ber Gefellschaft zu hinterlegen. Die Caution tann auch in 9 Stud Actien ber Gefellschaft bestehen.

#### S. 17.

Die Wahl der Mitglieder des Auffichtsrathes ersolgt auf drei Jahre. Aufjährlich in der ordentlichen General-Versammlung finden die Ersaswahlen für diesenigen Mitglieder, deren Dienstzeit abgelausen ist, oder welche aus anderen Gründen ausgeschieden sind. katt. Die Aussicheidenden sind isfort wieder wählbar.

Scheiden in der Zwischenzeit aus irgend einer Beranlassung so viele Mitglieder aus, daß die Zahl der verbleibenden Mitglieder unter vier sinkt, so ist eine außerordentliche General-Bersammlung zur Granzung zu berufen.

#### \$. 18.

Der Auffichtsrath hat ben Borftand bei seiner Geschäftsführung in allen Zweigen ber Berwaltung zu überwachen und zu bem Zwecke sich von bem Gange ber Angelegenheiten ber Gesellschaft zu unterrichten.

Er hat insbefondere:

a) die Mitglieder bes Vorftandes zu ernennen und die Bertrage mit ihnen abzuschließen;

b) die Ernennung ber Beauten, welche burch ben Borstand erfolgt, zu genehmigen, insofern ihr Gehalt ben Betrag von 4000 Mart jährlich überschreitet;

c) bie fammtlichen, für ben Geschäftsbetrieb erforderlichen Reglements gu

genehmigen;

- d) die Orte zu bestimmen, an welchen Zweigniederlassungen errichtet werben sollen, sowie über die Anflösung solcher Zweigniederlassungen zu beschließen;
- e) den Revisionsbericht über die Geschäfte ber Gesellschaft zu erstatten und ben Borschlag über die anf die Actien zu vertheilenden Dividenden au unterbreiten:

f) ben Binsfuß fur bie Pfanbbriefe festguftellen.

Bum Reffort bes Anffichtsrathes gehören auch alle Mittheilungen und Antrage, über welche die General-Berfammlung Beschluß gn fassen hat.

#### §. 19.

Der Auffichtsrath versammelt fich auf Ginlabung bes Borfigenden ober beffen Stellvertreters, bie er jagrlich mit Stimmenmehrheit aus feiner Mitte erwählt.

Der Borsitzende oder dessen Stellvertreter beruft den Aufsichtsrath durch schriftliche Ginladung, in welcher die Berhandlungsgegenstände in der Regel turz angegeben werden.

Die Mitglieder des Borstandes nehmen an den Sigungen des Aufsichtsrathes mit berathender Stimme theil, soweit nicht über oder gegen sie verhandelt wird.

Ueber die Berhandlungen des Auffichtsrathes wird ein Protofoll geführt, welches die Unwesenden unterzeichnen.

Bur Gultigkeit eines Beschluffes muffen wenigstens brei Mitglieber bes Aufsichtsrathes anwesend fein. Die Abstimmungen erfolgen mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit giebt bie Stimme bes Vorsibenben ben Ausschlag.

Der Borfigende führt die Unterschrift für den Auffichtsrath.

§. 20.

Bur Revifion ber Kaffe, des Portefeuille und aller Berthgegenftände, sowie ber gesammten Geschäftsführung ung ber Anffichterath jährlich zwei Mitglieder aberduen.

Dieselben haben jederzeit das Recht, von den Büchern, dem Porteseuille, den Werthgegenständen und der Kasse Ginsicht zu nehmen und find verpflichtet, dies wenigstens alle vier Monate einmal vorzunehmen.

§. 21.

Die Mitglieder des Aufsichtsraths beziehen neben der Wiedererstattung der ihnen durch ihre Functionen verursachten Anslagen für ihre Mühewaltung eine Tantieme von zehn Procent besienigen Betrages des jährlichen Reingewinns, welcher vier Procent des Grundcapitals übersteigt.

## C. Die General=Berfammlung.

§. 22.

Allighrlich innerhalb ber ersten sechs Monate bes Jahres wird eine ordentliche General-Verjammlung am Sige ber Gesellschaft abgehalten.

Die Beneral-Berfammlungen werden von dem Borftande bernfen.

Die Ginladung umiß mindestens vier Wochen vor dem für die Bersammlung bestimmten Tage unter Angabe der Tagesordnung durch eine öffentliche Bekanntmachung in den im S. 5 bezeichneten Blättern erfolgen.

#### §. 23.

Außerordentliche General-Berfammlungen kann sowohl der Anffichtsrath, als auch der Borftand jederzeit in derfelben Weise wie die ordentliche berufen.

Actionare, deren Antheile zusammen den zwanzigsten Theil des Grundcapitals darstellen, sind berechtigt, in einer von ihnen unterzeichneten Singabe unter Angabe des Zwecks und der Grunde die Berufung der General-Bersamulung sowohl bei dem Borsigenden des Aufsichtsrathes, als auch bei dem Borstande zu verlangen.

### §. 24.

Stimmberechtigt in den General-Versammlungen sind nur die Inhaber der Actien, welche den Besig derselben in den Büchern der Bank haben eintragen lassen. Auch ist zu dem Ende ersorderlich, daß die Sintragung vor dem Datum der öffentlichen Sinderusung der General-Versammlung statigesunden habe. Die vorbezeichnete Sinchtreibung erfolgt auf schrifte Unmeldung bei dem Vorstande, entweder gegen Borzeigung der Actien, oder eines dem Vorstande als genügend erscheinenden Zeugnisses über den Besig derfelben.

Neber die ersolgte Einschreibung ertheilt der Borstand auf Berlangen eine Bescheinigung. Die eingeschriebenen Action-Inhaber haben außerdem innerhalb der letzen drei Tage vor der General-Bersammlung den Nachweis über die Fortdaner ihres Actionbesiges entweder durch Borzeigung der Action oder einer genügenden Bescheinigung bei dem Borstande oder den von demjelben dazu delegirten Beamten zu führen. Im Falle einer Bewollmächtigung muß in derselben Frist die Bollmacht eingereicht werden.

# §. 25.

Je eine Actie gewährt eine Stimme.

Jeber Actionar tann sich im Behinderungsfalle durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, welchen er mit einer schriftlichen Bollmacht zu versehen hat, die in der Berwahrung der Gesellschaft bleibt.

#### §. 26.

Actionare, deren Autheile zusammen den zwanzigsten Theil des Grundscapitals darstellen, haben das Recht, zu verlangen, daß Gegenstände zur Beschlinksfassung einer General-Versammlung angekündigt werden. Der Vorstand ist in diesem Falle verpflichtet, die Gegenstände mindestens eine Woche vor dem Tage der berufenen General-Versammlung anzukündigen.

#### 8, 27,

Die Leitung ber General.Berfammlung fteht bem Borfigenden bes Auffichtsrathes und in beffen Berhinderung bem Stellvertreter beffelben gu.

Das Protofoll über die Befchluffe der General Berfammlung wird von

einem Motar geführt.

Auf Borschlag bes Borsitenden ernennt die Bersammlung zwei Serutatoren, welche das Protocoll gemeinschaftlich mit dem Borsitenden, einem Mitgliede des Borstandes und denjenigen Actionären, welche es zu thun wünschen, au unterzeichnen faben.

Eine beglaubigte Abschrift des Protofolls ift ohne Berzug nach der General-

Berfammlung zu bem Sandeleregifter einzureichen.

# §. 28.

Die Beneral-Berfammlung hat zu berathen und zu befchließen:

- 1. über die Vilanz, die Gewinn- und Berluftrechnung und den Geschäftsbericht des Borstandes für das versloffene Jahr, jowie über den Revisionsbericht des Aufsichtsrathes. Die Genehmigung der Bilanz schließt die Entlastung sowohl des Borstandes, als auch des Aufsichtsrathes in sich. Bei dieser Beschlußfassung haben die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrathes tein Stimmrecht;
- 2. über die Bertheilung bes Reingewinns nach Maggabe der Statuten;

3. über die Bahl des Huffichterathes;

- 4. über die Antrage bes Borftandes, des Auffichtsrathes und ber Actionarc:
- 5. über Abanderung oder Ergangung ber Statuten, Abanderung des Gegenstandes der Gesellichaftsunternehmung, Bereinigung mit anderen Gesellichaften oder Uebertragung der Activa und Baffiva an jolche:
- 6. über die Auflösung ber Befellichaft.

lleber Gegenstände, deren Verhandlung nicht ordnungsmäßig vorher angefündigt ist, (§. 22 Abs. 2, §. 26) können Beschlüsse nicht gesaßt werden; hiervon ist jedoch der Beschlüß über den in einer General-Versammlung gestellten Untrag auf Verniumg einer anßerordentlichen General-Versammlung ansgenommen. Zur Setellung von Antrögen und zu Verhandlungen ohne Veschlüßsassing es der Anklündigung nicht.

#### §. 29.

Gin Beschluß über bie unter 5 und 6 bes §. 28 aufgeführten Gegenstände tann nur gefaßt werben, wenn in ber öffentlichen Ginladung ber Gegenstand

angezeigt und in ber General-Berfammlung mindeftens ein Drittel bes emittirten Grundcavitals vertreten ift.

Der betreffende Beichluß hat nur Gultigfeit, wenn er von einer Dehrheit pon brei Biertheilen bes in ber General-Berfammlung pertretenen Grund-Capitals gefaßt ift und die Genehmigung ber Großbergoglich Mecklenburg-Strelikichen Landesregierung erhält."

Bar in der betreffenden General-Berfammlung nicht mindeftens ein Drittel bes emittirten Grund-Capitals vertreten, fo muß ber Auffichtsrath mittelft einer Ginladung gleichen Inhalts, wie auvor, eine zweite General-Berfammlung berufen, in welcher alsbann ber Beschluß burch eine Dehrheit von brei Biertheilen bes in ber Beneral-Berfammling pertretenen Grund Cavitals erfolgt.

#### 8, 30,

Die Abstimmungen in ben General-Bersammlungen erfolgen, wenn brei Actionare es verlangen, mittelft Stimmgettel.

Bei ben Bahlen geschieht die Abstimmung ftets burch Stimmzettel.

Bei ben Bahlen enticheidet Die relative, in allen übrigen Fällen, mit Musnahme bes &. 29, Die abfolnte Mehrheit,

Bei Stimmengleichheit giebt ber Borfigende den Ansichlag, ausgenommen wenn es fich um Bahlen handelt, in welchem Falle bas Loos zwijchen benjenigen, welche die gleiche Stimmengahl erhalten haben, entscheibet.

# IV. Bilanz, Gewinnvertheilung und Reservefonds.

#### §. 31.

Die Bücher ber Gesellschaft werden am 31, December jeden Sahres ab-

geschloffen, jum erften Male am 31, December 1896.

Alfsbald nach bem Jahresichluß hat der Borftand für das verfloffene Geichaftsiahr eine Bilang, eine Gewinn- und Berlnitrechnung, fowie einen ben Bermogenestand und die Berhältniffe ber Gesellschaft entwickelnden Bericht dem Unffichterathe gur Revifion vorzulegen.

Die in S. 20 ermahnten Meviforen prüfen diefe Borlagen und legen fie

fodann ben übrigen Mitgliedern bes Unffichterathe gur Rachprufung vor.

Der Borftand hat die Bilang, die Gewinn- und Berluftrechnung, den Geichaftsbericht, sowie ben Revisionsbericht bes Anffichtsrathes mindeftens zwei Bochen por der General-Berfammlung in dem Geschäftslocale der Gesellschaft gur Ginficht ber Actionare auszulegen. Beder Actionar ift berechtigt, auf feine Koften eine Abschrift ber Bilang, ber Gewinn- und Berluftrechnung sowie bes Geschäftsberichtes zu verlangen.

### §. 32.

Der sich aus der Bilanz nach Abzug der sämmtlichen Passiva einschließlich des Grundcapitals und der Verwaltungskosten sowie der nothwendigen Abschreibungen ergebende Reingewinn wird auf folgende Beise verwendet:

a) der Reservesonds (§. 33) erhält von dem jährlichen Reingewinn den zwanzigsten Theil solange, als der Fonds den zehnten Theil des Grundrapitals nicht überschreitet:

b) der Auffichterath erhalt zehn Procent besjenigen Betrages des jährlichen Reingewinnes, welcher vier Procent des Grundcapitals übersteigt;

c) der Borstand erhält gleichfalls zehn Procent desjenigen Betrages des jährlichen Reingewinnes, welcher 4 Procent des Grundscapitals übersteigt, und zwar nach Maßgabe seiner Berträge, eventnell nach Beftimmung des Aufsichtsrathes;

d) fünf Procent besjenigen Betrages bes jährlichen Reingewinnes, welcher 4 % bes eingezahlten Grundcapitals übersteigt, ift von der Bank nach Bestimmung ber Großherzoglichen Landesregierung für gemeinnüßige

Bwecke zu verwenden;

e) ber gefammte übrige Reingewinn wird nach Berfügung ber General-Berfammlung verwendet.

## §. 33.

Der Refervefonds hat den Zweck, einen aus der Bilang fich ergebenden Berluft zu becken.

In benfelben mirb eingeftellt:

a) von dem jährlichen Reingewinn der zwanzigste Theil solange, als der Fonds den zehnten Theil des Grundcapitals nicht überschreitet;

b) der Gewinn, welcher bei einer Erhöhung des Grundcapitals durch Ausgabe der Actien für einen höheren als den Nominalbetrag erzielt wird.

Der Reservesonds ist nur ein buchmäßiger. Derselbe wird nicht besonders angelegt und verwaltet, und fließen ihm baher auch keine Zinserträgnisse zu.

Gs bleibt ber General : Berfammlung überlaffen, außer biefem orbentlichen Reservefonds auch noch Reserven für andere Zwecke anzulegen.

#### §. 34.

Die Jahresdimidende wird vom achten Tage nach ihrer Festsetzung an bei ber Gesellschaftstaffe und ben vom Anflichtsrathe festgesetzten Stellen gegen Ginlieferung ber Dividendenscheine ansbezahlt.

# V. Aufsicht der Staatsregierung.

§. 35.

Die Aufficht ber Staatsregierung über die Befellichaft wird burch einen

Regierungs-Commiffar ausgeübt.

Der Regierungs-Commissar hat die Besugnis, die Ausgabe der Pfandbriese und Schuldverschreibungen der Gesellschaft und die Einhaltung der hierfür und sie Sicherheit der Darlehne auf Hoppotheten und Grundschulden oder an Gemeinden in den Statuten vorgesehren Bestimmungen zu überwachen. Seinen Anordnungen ist vorbehaltlich der Beschwerde bei der Großherzoglichen Landesregierung kolge zu geben.

Derjelbe hat das Recht, an den Sigungen und Berathungen der Gefellschaftsorgane, einschließlich der General-Berjammlungen, theilzunehmen refp. folche

gn berufen und ift gu jeber Gigung einzulaben.

Der Regierungs-Commissan hat auch das Recht, von den Kassen, Buchrungen und sonstigen Schriftstücken der Bank Ginsicht zu nehmen, sowie der Bank die Aufstellung regelmäßiger oder außerordentlicher Uebersichten zur Vorlage für die Regierung vorzuschreiben.

Insoweit die Staatsregierung es für angemeffen befindet, dem Regierungs-Commiffar für dieses Geschäft eine fortlaufende Remmeration zu bewilligen, muß dieselbe der Staatstaffe aus den Ginnahmen der Gesellschaft erstattet werden.

Das in diesem Artifel erwähnte Aufsichtsrecht besteht mit Rücksicht auf die ber Gesellschaft gestattete Ausgabe von Inhaberpapieren unabhängig von dem Bestehen eines gesehlichen Aufsichtsrechtes des Staates.

# VI. Beschäftsbetrieb.

§. 36.

Die Geschäfte ber Bant zerfallen in die Bant- und hopotheten-Abtheilung. Für die hopotheten-Abtheilung normiren folgende Bestimmungen:

# A. Supothefarifde und Grundichuld-Darleben.

# §. 37.

Die Hupotheken : Abtheilung gewährt Darlehne nach Maßgabe ber Bestimmungen in §. 2 nur auf solche innerhalb bes Deutschen Reiches belegene Grundstüde, welche einen dauernden und sicheren Ertrags- oder Verkehrswerth haben. Beleihung von Bauplähen ist gestattet.

## §. 38.

Die Gefellichaft beleiht Grundstüde nur zur ersten Stelle, es sei benn, baß bie Sereinnahme resp. Beseitigung der vorstehenden Sypotheten oder Grundschulden bei der Bant beantragt und diese Erwerbung resp. Beseitigung gesichert ist.

# Die Beleihungsgrengen find folgende:

- a) ländliche Liegenschaften mit oder ohne Gebäude durfen bis zu zwei Drittel bes Werthes belieben werden, wobei für Gebäude ein selbsteftandiger Werth nicht in Ansat gebracht werden darf;
- b) fertige ober im Ban begriffene ftädtische Gebände, sowie Bauftellen, bürfen bis zur ersten Sälfte, besonders gut gelegene Objecte in größeren Städten oder Bororten mit normal fortichreitender Entwickelung bis zu <sup>6</sup>/10 des Werthes beliehen werden.

Anf Beinberge, Balber und andere Liegenschaften, deren Ertrag auf Anpflangungen beruht, durch infoweit der angenommene Berth durch diese Unpflangungen bedingt ift, hypothetarische oder Grundschuldbartehne nur bis zu einem Drittel ihres Berthes gegeben werben.

Der Aufsichtsrath wird festsehen, welche Arten von Liegenschaften und Gebäuden angerdem nicht bis zu dem vorangegebenen Maximalbetrage beliehen werden dürfen.

# §. 39.

Die Feststellung ber Beleihungs- und Werthermittelungs - Grundfate im Einzelnen geschieht durch ein Regulativ, welches ber Anfifichtsrath aufstellt.

Diefes Regulativ bedarf der Genehmigung der Großherzoglich Medlenburgischen Landesregierung, ebenfo ist jede Abanderung desselben ohne Genehmignng der Landesregierung ungültig.

#### 8, 40,

Auf Gebäube dürsen hypothekarische oder Grundschildbarlehne nur gegeben werben, wenn dieselben gegen Fenersgesahr ansreichend versichert sind und wenn durch die Landesgesehe bezw. die Versicherungsbedingungen und den Dartschnsvertrag dasur gesorgt ist, daß die Bank im Falle eines Brandschadens wegen ihrer hypothekarischen oder Grundschuldbrokerungen volle Sicherheit hat.

#### 8. 41.

Die hupotheken-Abtheilung gewährt ihre Darlehne in baarem Gelbe. Der geringste Darlehnsfat betragt 1500 Mark.

#### §. 42.

Die Darlehne sind seitens der Gesellschaft der Regel nach unknündbar und werben entweder durch Annuitäten oder zu worher bestimmten Bersalltagen in Raten oder ungetrennter Summe zurückgezahlt. Darlehne, dei welchen die Zufssiestigfigteit der Kündigung beiderseits für eine bestimmte Zeit, jedoch mindestens für 8 Jahre, ausgeschlossen ist, gelten bis zum Gintritt des ersten vertragsmäßig zulässigen Rückzohlungstermins als unknubbare Darlehne im Sinne dieses Statuts.

Im Uebrigen darf die Gesellschaft kindbare hypothekarische oder Grundschuldbarsehne nur bis zur höhe ihres eingezahlten Grundscapitals ausgeben. Die Kündigungsfrift solcher Darlehne darf aber für den Schuldner nicht länger fein als für die Bank.

#### §. 43.

Die Unnnitat wird baar bezahlt und befteht aus:

- a) ben Binfen und
- b) der Amortisationsquote.

#### §. 44.

Die Zinsen werden ohne Rücksicht auf die allmähliche Amortisation des Dartesns dis zur Beendigung derselben unvernindert bezahlt; der auf den amortisiten Betrag sallende Theil der Zinsen wird gleichfalls zur Amortisation verwendet. In wie weit über den amortisiten Theil des Darkesns löschungsfähige Quittung oder Cession zu ertheilen, hängt von der Bestimmung der Bank ab.

#### §. 45.

Die vorbezeichneten Bahlungen find an den Orten und zu der Beit, die von

ber Bant bei Gemagnung bes Darlehns festgefett werden, in viertel- ober halbjährlichen Raten gu leiften.

#### §. 46.

Der Schuldner ift berechtigt, außer ber ftipulirten Umortifationsquote noch Abschlingen zu leiften, bie jener Quote hinzutreten, ober auch bas Dar-lebn, soweit es noch nicht amortifirt ift, gang zu tilgen.

Die Bant tann festseben, in welchen Betragen, zu welcher Beit und unter welchen Bedingungen Hudzahlungen fur biefen Zweck angenommen werben.

Diese Festsehung muß aber dem Schuldner sedenfalls freilassen, nach Ablauf von zehn Jahren seit Ausnahme des Darlehns an dem Orte und zu der Zeit seiner viertel- oder halbsährlichen Zahlungen, wenn er der Bank sechz Monate worher seine desfallsige Absicht angezeigt hat, eine durch 100 theilbare Rückzahlung in dem angezeigten Betrage zu machen.

#### §. 47.

Das Amortifations-Conto ber Darlehnsnehmer enthält die Gutschrift für:

a) die jährliche Amortifationsquote,

b) ben Binfenüberfchuß,

c) die etwaigen weiteren Abzahlungen.

Die Amortifations. Conten find unter fortlaufenden Rummern gu führen.

Bebe Annuitatsquittung führt die betreffende Rummer.

Auf der ersten Annuitätsquittung, welche der Schuldner in jedem Jahre erhält, wird der Stand seines Amortisations-Contos am 31. December des voraufgegangenen Jahres angegeben. Reclamationen gegen die Richtigkeit dieser Aufgade müssen innerhalb eines Monats nach Empfang der Luittung bei der Bant eingereicht werden. Wer innerhalb dieser Frist nicht reclamirt, erkennt dadurch stillschweigend den in der Luittung aufgeführten Stand seines Amortisations-Contos als richtig an.

#### §. 48.

In folgenden Fällen tann die fofortige Rudzahlung der untunbbaren hapothetarifchen oder Grundfchuld-Darlehne ausnahmsweife Seitens der Gefellschaft gang oder theilweife gefordert werden:

a) wenn die zu zahleuden Zinfen, Amortifationsbeiträge und Geschäftsuntostenbeiträge nicht innerhalb eines Monats, sonstige Kosten nicht innerhalb dreier Monate nach dem Fälligkeitstermin an die Gesellschaft berichtigt sind:

- b) wenn die nach der Schuldurkunde noch beizubringenden Papiere (amtlicher Gebäudesteuer-Nutzungswerthschein 2c.) nicht innerhalb der sestgesetzten Frist beigebracht werden;
- c) wenn die Sequestration oder Subhastation über das verpfändete Grundftut oder einen Theil desselben verhäugt, oder auch nur ein solches Bersahren eingeleitet ist, oder wenn die Rechtsgültigkeit oder der Rang der bestellten Spyothet bestritten wird;
- d) wenn ber Schuldner in Concurs gerath ober auch nur bie Zahlungen einftellt:
- e) wenn nach bem Gutachten des Sachverständigen der Bank durch irgend welchen Umftand der Werth des Unterpfandes (im Bergleich zu dem bei Gewährung des Darlehns angeuommenen Werthe) so gesunken ist, daß das Darlehn uicht mehr hinreichend gesichert ericheint:
- f) wenn eine theilweise Beräußerung des Unterpfandes oder eine Theilung besselben unter mehrere Sigenthstuner stattgesunden hat, ohne daß wegen Regulirung der Sppothet oder Grundschuld mit der Baut ein Abfommen getroffen ist.

In den Fällen e nud f berechtigen Werthsverminderungen, denen tein unwirthschaftliches Verfahren des Besigers zu Grunde liegt, und solche Beräußerungen, deren Unschädlichkeit von der zuständigen Behörde bescheinigt wird, die Gesellschaft zur Kündigung des gegebenen Dartelphs nur in dem Betrage, welcher in dem Berthe der verbleibenden Substanz des Pfandodjects nicht mehr seine statutenmäßige Deckung sindet und zur Kündigung des gesammten Darlehns nur dann, wenn der gebeckt bleibende Betrag desselben nicht mehr den geringsten Sat einer zulässigen Darlehnsbewilligung erreicht;

g) wenn die Berpflichtungen hinsichtlich der Fenerversicherung (der beliehenen Gebäude, des lebenden und todten Jnwentars und der Ernte) und der Eintragung der Verpfändung des Grundstäds in das Fenertatgter, sowie die in Folge eines Besitzwechsels fällig werdende Berpflichtung (Albgabe der Veitritserklärung des neuen Besitzers zu der f. 3t. ausgestellten Schuldurkunde) nicht erfüllt werden.

Der Fall ber Unflösung ber Bank barf als Kündigungsgrund nicht aus- bedungen werben.

## B. Pfandbriefe.

#### 8, 49,

Die Bant ist berechtigt, in Grundlage der von ihr nach Borschrift der §§. 37—42 erworbenen hypothekarischen und Grundschuldsorberungen und bis zur Höhe berselben verzinsliche Pfandbriefe auszugeben.

#### S. 50.

Die Pfandbriese lauten auf den Inhaber und find seitens desselben unkundbar. Die Bant darf ihrerseits nur soweit und solange auf die Kündigung ihrer Pfandbriese verzichten, als sie selbst durch ihr gegenüber auf den gleichen Zeitraum untundbare Oppotisesen oder Grundschulden gedeckt ift.

Die Lusgabe von Pfandbriefen, deren Ginlöfungswerth den Rennwerth übersteigt (Bufchlagspfandbriefen), sowie von folden Pfandbriefen, deren Inhabern

ein Rundigungerecht eingeraumt ift, ift nicht gestattet.

#### §. 51.

Die Schemata ber Pfandbriefe bedürfen ber Genehmigung ber Großherzoglich Medlenburgifchen Landesregierung.

#### §. 52.

Rein Pfandbrief barf von der Bant ausgegeben werden, der nicht zuvor burch eine ihr zustehende Supotheten- oder Grundschulbforderung nach §. 49 gebeckt ift.

## §. 53.

Der Betrag, um welchen sich das Capital der als Garantie dienenden Hypotheken- oder Grundschuldsorderungen durch Amortisation oder durch Midzahlung oder in anderer Weise vermindert, soll stets aus dem Berkehr gezogen oder durch andere stattenmäßig zur Deckung geeignete Hypotheken- oder Grundschuldsorderungen oder durch sonktige Pfänder in Gemäßheit des §. 18 der Berordnung, betressend das Faustpfandrecht sür Pfandbriese und ähnliche Schuldsveilungen, ersest werden, sodas das in §. 52 vorgeschriebene Berhältnißskets ausgecht erhalten wird.

## §. 54.

Auf ben Pfandbriefen ist von dem auf Grund der Berordnung vom 3. März 1894, betreffend das Faustpfandrecht für Pfandbriefe und ähnliche Schuldverschreibungen Seitens der Staatsregierung bestellten Pfandhalter mit Berücksichtigung der stattgehabten Amortisation und Rückzahlungen zu bescheinigen, daß die statutenmäßige Sicherheit durch Kaustpfänder vorhanden ist.

## §. 55.

Die punktliche Bahlung von Capital und Binfen ber Pfandbriefe wird gefichert:

- 1. durch die Hinterlegung eines den ausgegebenen Pfandbriefen wenigstens gleichen Betrages hypothetarischer oder Grundschuldsorderungen oder sonftiger Pfander, welche den statutarischen Borschriften entsprechen und unter Mitverschuld des Pfandhalters auf Grund der citirten Berordnungen vom 3. März 1894 für die Pfandbriefgläubiger als Faustvefand devonirt werden:
- 2. durch die unbedingte Saftung der Bant mit ihrem gefammten Bermögen, insbesondere mit ihrem Grundcapital und Refervefonds.

# C. Darlehen an Provinzen, Areife, Städte, Landes-Meliorations= Gefellichaften 2c.

#### §. 56.

Bei Darlehen, welche an Provinzen, Kreise, Städte und Landes-Meliorations-Gesellschaften und öffentliche Corporationen der in §. 2 Nr. 3 bezeichneten Urt gegeben werden, finden die Bestimmungen der §§. 37—55, soweit sie sich nicht auf das Borhandensein einer Hypothek oder Grundschuld beziehen, Anwendung.

## §. 57.

In Söhe diefer Darlehen werden von der Gefellschaft verzinsliche Obligationen (Communal-Obligationen genannt) ansgegeben.

Sie werden mit ber Bescheinigung, daß die als Deckung dienenden Communal-Unleihen mit Genehmigung der gesehlich zuständigen Auffichtsbehörde contrabirt sind, daß die statutenmäßige Deckung vorhanden ist, versehen.

Die Documente über die Forberungen, welche diefe Deckung bilben, werden als Sicherheit für die Inhaber von Obligationen unter Mitverschluß des Pfandhalters deponirt.

In allen übrigen Beziehungen gelten die bezüglich ber Pfandbriefe festgefesten Bestimmungen auch fur biese Obligationen.

#### VII.

#### \$. 58.

Die Bank hat unter allen Umftänden ihr verpfändete Gegenstände ober ihr als Sicherheit für gewährte Anleihen verpfändete ober cedirte Forderungsrechte nur gegen den von ihr darauf vorgeschossenen Betrag auszuliefern resp. zurückzugewähren.

Sie veräußert ohne richterliche Intervention, und reicht der Erlös nicht zur Deckung hin, so hat der Schuldner das Fehlende nachzuzahlen, eventualiter liquidirt die Bank den Ausfall im Concurse.

Die Bank ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Legitimation derjenigen zu prüsen, welche Gegenstände zum Bersat bringen oder Forderungsrechte verpfänden oder cediren, oder welche solche Gegenstände oder die Urkunden über solche Forderungsrechte zurücksordern.

## §. 59.

Die Bant hat Corporationsrechte.

Sie unterliegt sowohl in Ansehung der Staats, wie auch der Communalfteuer der Steuerpflicht im Großherzogthum Medlenburg. Strelit von ihrem gefamnten Reingewinn.

# llebergange=Beftimmungen.

# §. 60.

Die Bahl des ersten Aufsichtsrathes gilt für die Dauer des ersten Geschäftsibers und, wenn basselbe einen kurgeren Zeitraum als ein Jahr seit Eintragung des Statuts in das Sandelsregister umfassen sollte, bis zum Ablauf des am Ende diese Jahres laufenden Geschäftsjahres.

# §. 61.

Der Borstand ist ermächtigt, mit Genehmigung der Regierung etwaige redactionelle Alenderungen diese Statuts, welche der Firmenrichter vor Sintragung der Gesellschaft verlangen sollte, mit rechtsverbindlicher Krast für alle Actienzeichner zu erklären.

8, 62,

Der gesammte Gründungsauswand der Gesellschaft ist von den Gründern derselben persönlich zur Bezahlung aus eigenen Mitteln übernommen, sodaß der Gesellschaft ein Gründungsauswand überhaupt nicht erwächst.

herausgegeben von ber Gropbergoglichen Regierungs : Regiftratur. Bleuftrelig, gebrudt in ber Buchtruderei von O. 8. Spalting und Cobn (D. Bobl).



# für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 17.

Reuftrelig, den 5. Juni.

1896.

#### Inbalt:

II. Abtheilung. (1.) Befauntmadjung, betreffend bie Berpflichtung ber vor Ungarifchen Berrichten als Alager auftretenben Ausfauber zur Gicherheitsleiftung.

(2.) Befanntmachung, betreffend Abanbernngen ber Boftorbung,

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Nachrichten.

# II. Abtheilung.

(1.) Im hinblid auf die Borschristen in §. 102 der Eivisprocesordnung wird zur Kenutnis der Gerichte gebracht, daß die vor den Ungarischen Gerichten als Kläger auftretenden Ausländer nach den §§. 9 bis 12 und §. 27, Absal 2, Bisser auftretenden Ausländer nach den §§. 9 bis 12 und §. 27, Absal 2, Bisser ab der Schaften Bechtsftreite und nach §§. 220 dessehen Gesetz-Artitels auch im ordentlichen Process und im Handelsverschren auf Verlangen des Bestlagten zur Deckung der Processsehen und der Urtheilsgedühr eine Caution zu geden verpflichtet sind. Zwar samn nach §§. 9, Absal 2, Jisser 1 a. a. D. eine Caution dann nicht verlangt werden, "wenn in dem Staate, desse Ungehöriger der Kläger ist, der Ungarische Staatsbürger in einem gleichen Falle zum Erlage einer Caution icht verpflichtet ist." Diese Boranssehmung trist jedoch nach Ungarischer Aufgung bezüglich des Deutschen Reiches nicht zu, da die Gegenseitigkeit weder

durch einen Staatsvertrag noch durch den Austausch von Reciprocitäts-Erflärungen verburat ift.

Im Bechfelverfahren tann nach §. 220, Abfat 5 a. a. D. die Gicher-

ftellung ber Proceftoften nicht verlangt werben.

Reuftrelit, ben 27. Dlai 1896.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

J. v. Dewig.

(2.) Die vom Reichstanzler unterm 19. d. M. erlassenen Ubanderungen der Bostordnung vom 11. Inni 1892 werden nachstehend zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Reuftrelit, ben 27. Mai 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. F. v. Dewis.

# Ubänderungen

# ber Poftordnung vom 11. Juni 1892.

Auf Grund der Borjchrift im §, 50 des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen Reichs vom 28. October 1871 wird die Postordnung vom 11. Juni 1892 in folgenden Punkten abgeändert:

1. Im §. 21 "Bostnachnahmesendungen" erhält der Absat I solgende veränderte Fassung:

I. Poftnachnahmen find bis zu vierhundert Mart einschließlich bei Briefen, Poftfarten, Dructfachen und Baarenproben, sowie bei Bacteten zuläffig.

Ferner ift ber 2. Gat im Abjat IV, wie folgt, abzuändern:

Bird die Sendung nicht innerhalb 7 Tagen nach dem Eingange eingelöft, so wird fie an den Aufgeber zurückgefandt, fofern nicht zunächst eine Unbestellbarkeits-Meldung an die Anfgabe-Bostanstalt zu erlassen ift (§. 45).

- 2. Der §. 23 "Postaufträge zu Bücherpostfendungen" wird aufgehoben und ift au ftreichen.
- 3. Im §. 24 "Onrch Gilboten zu bestellende Sendungen" ist im Absak V unter A a) und b) statt "Ortsbestellbezirt der Postanstalten" bz. "Landbestellbezirt der Postanstalten" zu jegen:

"Ortsbestellbegirt der Bestimmungs-Bostanstalten" bg. "Landbestellbegirt der Bestimmungs-Bostanstalten".

4. Jin §. 29 "Ort der Einlieferung" ist im Absah III unter den dort aufgeführten Sendungen, welche den Landbriefträgern auf ihren Bestellgängen zur Ablieferung an die Postanstalt 2c. übergeben werden dürfen, statt "gewöhnliche Backete" zu sehen:

"gewöhnliche Pactete und Ginschreib-Bactete",

- 5. Jm §. 42 "Berechtigung bes Empfängers zur Abholung ber Briefe 2c." erhält ber Absah V nach Bunkt 2) folgenden Zujah:
  - 3) wenn es fich um Ginichreibsendungen, Poftanweisungen, telegraphische Bostanweisungen und Sendungen nit Werthangabe handelt, welche vom Absender mit bem Bermert "Gigenhandig" versehen find;

Gleichzeitig ift ber bisherige Buntt 3) mit 4) ju bezeichnen.

Borftehende Aenberungen treten mit bem 1. Juni 1896 in Kraft. Berlin, ben 19. Mai 1896.

Der Reichstangler. In Bertretung: von Stephan.

# III. Abtheilung.

(1.) Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den Gerichtsaffessor Kammerjunker Gustav von Oergen von Ostern d. J. ab zum Amtsrichter bei dem Großherzoglichen Amtsgerichte hieselbst zu ernennen geruht.

Meuftrelit, den 21. Mai 1896.

(2.) Geine Rönigliche Soheit der Großherzog haben ben Glafermeifter Carl Gerdowsty hiefelbft jum hofglafer ju ernennen geruht.

Meuftrelit, ben 23. Mai 1896.

(3.) Seine Königliche Hoheit ber Großberzog haben ber von bem Tagelöhner Wilhelm Muffehl in Lübbersdorf an Kindes Statt angenommenen Jda Auguste Wilhelmine Krull den Familiennamen Muffehl beizulegen geruht.

Neustrelik, den 27. Mai 1896.

(4.) Der Stadtsecretair Ernst Zachow hieselbst ift nach der Pensionirung bes Stadtsecretairs Find zum zweiten Stellvertreter des Standesbeamten für die Standesamtsbezirte Neustrelit I und Neustrelit II bestellt worden.

Reuftrelit, ben 28. Mai 1896.

Bierbei: Rrn. 11, 12 und 13 bes Reichsgesetblattes fur 1896.

heranegegeben von ber Großbergoglichen Regierunge-Regiftratur.

Renftrelit, gebrudt in ber Buchbruderei von G. & Bralbing und Cobn (d. Bobl).



# für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 18.

Reuftrelit, ben 23. Juni.

1896.

#### Inbalt:

II. Abtheilung. Befanntmadjung, betreffend bie Ausführung ber Beftimmungen bes Bunbesraths über ben Betrieb von Badereien und Conditoreien.

# II. Abtheilung.

Bur Ausführung der Bestimmungen des Bundesraths über den Betrieb von Bäckereien und Comditoreien — Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 4. März 1896 (Reichs-Gesehblatt S. 55) — wird hierdurch Folgendes bekannt gemacht:

I. Die Abstempelung ber gemäß ber Borschrift unter I. 4a. ber Bekanntmachung von bem Arbeitgeber an ber Betriebsstätte auszuhängenden Kalendertafel ist von der Ortspolizeibehörde vorzunehmen. Ist die Kalendertafel nicht bereits vom Arbeitgeber mit seinem Namen oder seiner Firma versehen worden, so hat dies durch die Ortspolizeibehörde bei der Abstempelung zu gesschehen.

II. Die Ortspolizeibehörde hat in jedem zur Nachtzeit Gehülfen oder Lehrlinge beschäftigenden Betriebe, in welchem Bäckerwaaren hergestellt werden, jährlich mindestens eine ordentliche Revision vorzunehmen. Außervordentliche Revifionen haben nach Bedürfniß und insbesondere bann ju erfolgen, wenn ber Berbacht einer gefet, widrigen Beschäftigung von Gehülfen ober Lehrlingen vorliegt.

Bei ber Revision hat der revidirende Beamte Folgendes zu beachten:

- 1. Bon ben Beftimmungen unter I ber Befanntmachung bes Reichstanglers bleiben befreit:
  - a) Betriebe, in benen feine Behülfen ober Lehrlinge beschäftigt werben,
  - b) Betriebe, in benen bie Gehulfen und Lehrlinge nur am Tage amischen 51/2 Uhr Morgens und 81/2 Uhr Abends - beschäftigt werben, ober eine Beschäftigung jur nachtzeit nur ausnahinsweife und nur mit Genehmigung ber unteren Bermaltungsbehörbe ftattfindet (IV. 2 ber Befanntmachung).

c) Betriebe, in benen nicht mehr als breimal wochentlich gebaden wird (IV. 1 ber Befanntmachung).

2. Gehort ber zu revidirende Betrieb nicht zu ben porftehend unter Ia. bis c. aufgeführten Rategorien, unterliegt er alfo ben Bestimmungen unter I ber Befanntmachung, fo hat ber revidirende Beamte bei ber

Revifion insbefondere festauftellen:

a) ob die Arbeitsschicht jedes Behülfen die Dauer von 12 Stunden ober, falls die Urbeit von einer Paufe von mindeftens einer Stunde unterbrochen wird, einschließlich biefer Baufe Die Dauer von 13 Stunden nicht überschreitet, und ob die Dauer ber Arbeiteschichten ber Lehrlinge im ersten Lehrighre zwei Stunden, im zweiten Lehrjahre eine Stunde weniger betragt als bie fur die Beichäftigung von Gehülfen gulaffige Dauer ber Arbeitsschicht (I. 1 und 2 ber Befanntmachung).

b) ob zwischen ben Arbeitoschichten jedem Gehülfen eine ununterbrochene Rubezeit von 8 Stunden, ben Lehrlingen eine folche von 10 Stunden im erften Lehrjahre, von 9 Stunden im zweiten Lehrjahre gemährt wird (I. 1 und 2 ber Befanntmachung),

c) ob an ber Arbeitsftatte eine mit bem polizeilichen Stempel perfebene Ralenbertafel und eine Tafel mit einer Abschrift ober einem Albbruck ber Befanntmachung bes Reichstanglers ausgehängt ift

(I. 4 ber Befanntmachung),

d) ob auf der Ralendertafel die vom Arbeitgeber ausgewählten leberarbeitstage vorschriftsmäßig durchlocht ober mit Tinte durchstrichen, und ob etwa mehr als 20 Tage in biefer Beife als lleberarbeitstage feuntlich gemacht find (I. 3b nub 4 ber Befanntmachung).

- 3. In den vorstehend unter 2 bezeichneten Betrieben hat der revidirende Beamte bei jeder Revision auf der Kalendertafel einen Revisionsvermert zu machen.
- III. Die Ortspolizeibehörde hat eine Liste zu führen, in die alle revidirten Betriebe und bei jedem Betriebe die Daten der vorgenommenen Revisionen einzutragen sind. Den zuständigen Gewerbeaufsichtsbeamten ist diese Liste auf Gruden zur Ginsicht vorzulegen.
- IV. Wird eine mit dem polizeilichen Stempel versehene Kalendertasel (I. 4a der Bekanntmachung des Reichskanzlers) im Laufe des Kalenderjahres in Folge von Beschädigungen und dergleichen unbrauchbar und deshalb der Ortspolizeibehörde eine neue Tafel zur Abstempelung vorgelegt, so hat die Ortspolizeibehörde die auf der alten Tafel durchsochten oder durchsteichenen Tage auch auf der neuen Tasel zu durchsochen oder zu durchsikreichen und auf die Atel Dermerk zu sehen, daß sie ungulttig sei.

V. Auf Grund der Borfchrift unter I. 3a der Bekanntmachung des Reichstanzlers ift die untere Berwaltungsbehörde befugt, für höchstens awangig Tage im Jahre Ueberarbeit zu gestatten.

Diese Vorschrift soll in erster Linie dem Umstande Rechnung tragen, daß sich die Arbeit regelmäßig zu gewissen Zeiten des Jahres, zum Beispiel vor den hohen Festen und vor Marktagen, besonders anhäuft. Die untere Berwaltungsbehörde hat deshalb sür diejenigen Tage, an denen alljährlich regelmäßig Arbeitshäufung und Bedürfniß nach Neberarbeit eintritt, im Voraus Neberarbeit zu gestatten. Sierbei ist darauf Bedacht zu nehmen, daß nicht schon alle zwanzig Uederarbeitstage durch die allgemeine Anordnung erschöpft werden, sondern, daß ein Theil der Neberarbeitstage für unvorherzgesehene Ereignisse, die allgemein einen erhöhten Bedarf an Backwaaren im Gesolge haben, z. B. sür Truppenisbungen, ausgespart bleibt.

Tritt in einzelnen Betrieben noch an anderen als den von der unteren Berwaltungsbehörde allgemein als Ueberarbeitstage frei gegebenen Tagen, in Folge besonderer Umftände, z. B. wegen eiliger größerer Bestellungen oder wegen erheblicher Berzögerungen in der Beendigung des Backprozesses, das Bedürsniß hervor, die regelmäßige Arbeitszeit der Gehülsen oder Lehrlinge zu überschreiten, so sind die Verweisen, wonach jeder Arbeitsgeber höchstens 20 Tage jährlich nach eigener Bahl zur Ueberarbeit bestimmen kann.

VI. Durch die Borfchrift unter IV. 2 ber Bekanntmachung bes Reichs-

kanzlers wird die untere Berwaltungsbehörde ermächtigt, solchen Betrieben, in denen die Gehülfen und Lehrlinge nur am Tage — zwischen 5½ Uhr Morgens und 8½ Uhr Abends — beschäftigt werden, und auf die deshalb die Borschiften unter I. der Befanntmachung feine Anwendung sinden, sür höchstens zwanzig Nächte im Jahr die Genehmigung zur Nachtarbeit zu ertheilen. Auch diese Borschrift beruht auf der Erwägung, daß unter besonderen Umständen eine außergewöhnliche Arbeitssäufung und dadurch ein Bedürsniß nach Berlängerung der regelmäßigen Arbeitszeit eintreten kann.

VII. Die in der Bekanntmachung des Reichskanzlers unter V. getroffene llebergangsbestimmung für die Zeit vom 1. Juli bis 31. December 1896 ist von der unteren Berwaltungsbehörbe genau zu beachten.

VIII. Bur Erläuterung ber Bekanntmachung bes Reichstanzlers wird weiter noch Folgendes bemerkt:

- 1. Welche Behörden unter der Bezeichnung "untere Berwaltungsbehörde" im Sinne der Bekanntmachung zu verstehen sind, ergiebt sich aus der Berordnung vom 13. Februar 1892 (Officieller Anzeiger Nr. 12). Danach jungiren als untere Berwaltungsbehörden die Ortsobrigkeiten, in den Städten die Magistrate.
- 2. Den Bestimmungen unter I. der Bekanntmachung des Reichskanzlers unterliegen nur solche Bäckereien, in denen Gehülfen oder Lehrlinge zur Nachtzeit zwischen 8½ Uhr Abends und 5½ Uhr Morgens deschäftigt werden, und serner mit derselben Beschräufung diesenigen Betriebe, in denen neben Conditorwaaren auch Bäckerwaaren hergestellt werden die "gemischten" Betriebe —. Die Betriebe, die aussichließlich Conditorwaaren herstellen die "reinen" Conditorwaaren derselbeiden also auch dann, wenn sie zur Nachtzeit arbeiten, von den beschrünkenden Bestimmungen unter I. der Bekanntmachung besteit.

Ein Zweifel barüber, ob in einem Nachtbetriebe Bäckerwaaren hergestellt werden, der Betrieb also unter die Bestimmungen des Bundesraths sällt, wird voraussichtlich nur selten entstehen. Berlangt die Polizeibehörde von einem solchen Nachtbetriebe die Besolgung der Borschriften des Bundesraths, während der Arbeitgeber dabei beharrt, daß in dem Betriebe nur Conditorwaaren hergestellt würden, so wird die Entscheidung des Strafrichters herbeizusüstren sein.

3. Giner Schädigung ber unter die Borschriften des Bundesraths fallenden "gemischten" Betriebe durch die unbeschränft gebliebenen "reinen"

Conditoreien wird durch die Borfchrift unter III. der Bekanntmachung bes Reichstanglers porgebeugt, Die es ben gemischten Betrieben ermöglicht, Die als Conditorgebulfen und Lehrlinge beschäftigten Berfonen bei Tage unbeschränft und außerbem zur Nachtzeit bei ber Berftellung ober Berrichtung leicht verberblicher Baaren (Gis, Cremes und bergl.) au permenden, die Arbeitszeiten biefer Berfonen alfo auch fernerhin fo zu geftalten, wie es gegenwärtig üblich ift.

4. In ber amifchen ben Arbeitsichichten liegenden Reit foll jedem Arbeiter eine ununterbrochene Rube von 8 Stunden, bem Lehrling im zweiten Lebrjahre eine folche von 9 Stunden und im erften Lebrjahre eine folche von 10 Stunden gemährt merben. In dem nach Abaug ber ununterbrochenen Rubezeit verbleibenden Reft jener Smifchenzeit barf jeder Behülfe und Lehrling höchftens eine halbe Stunde lang bei ber Berftellung bes Borteigs, abgefehen hiervon aber bei ber Berftellung von Baaren überhaupt nicht und im lebrigen nur zu gelegentlichen Dienftleiftungen, alfo nicht zu regelmäßigen Arbeiten irgend melder Urt permendet merden.

218 gelegentliche Dienftleiftungen find folche Arbeiten angufeben, die außerhalb bes regelmäßigen Fortgangs ber Saupt- und Nebenarbeiten bes Betriebes zeitweise vortommen, J. B. das Abladen einer antommenden Sendung von Dehl, Sola oder Roblen, das Ueberbringen von Baaren an einzelne Runden. Bu den gelegentlichen Dienftleiftungen gablen alfo nicht die regelmäßigen Rebengrbeiten bes Betriebes, 3. B. das alltägliche Austragen von Backwaaren an die Runden, bas Reinigen ber Bacftube, ber Bleche, ber Mafchinen und bergl.: Arbeiten Diefer Urt find auf Die tagliche Arbeitsschicht anaurechnen.

5. Coweit die unter die Bekanntmachung des Reichskanglers fallenden Betriebe als Fabriten angufeben find, gelten für fie hinfichtlich ber Regelung ber Arbeitszeiten ber Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeiter neben ben Borichriften ber Befanntmachung auch bie Bestimmungen ber §8. 135 bis 139 a ber Bewerbeordnung.

6. Un Conne und Refttagen barf nach I. 5 ber Befanntmachung bes Reichstanglers die Beschäftigung von Behülfen und Lehrlingen auf Grund bes §. 105 e ber Bewerbeordnung und ber in ben §§. 105 e und 105 f a. a. D. vorgesehenen Ausnahmebewilligungen nur insoweit erfolgen, als dies mit ben Bestimmungen unter I. 1 bis 3 ber Bekanntmachung vereinbar ist. Dennach durfen ebenso, wie die Werktagsschichten, auch die in den Sonntag hineinreichenden Schichten nicht länger als 12 bezw. 13 Stunden dauern.

Durch Ueberarbeit auf Grund ber Borschriften unter I. 3 der Bekanntmachung sollen zwar auch die Sonntagsschichten verlängert werben dürfen; diese Berlängerung findet aber in der Regel ihre Grenze an der auf Grund des §. 105e der Gewerbe Drdnung für Sonn- und Festrage in der Bekanntmachung vom 1. April 1895 (Ofsieieller Unzeiger Nr. 9) vorgeschriebenen Ruhezeit von 14 Stunden.

Meuftrelit, ben 15. Juni 1896.

Großherzoglich Medlenburgifche Lanbes-Regierung. F. v. Dewis.



# für Gesetgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 19.

Meuftrelit, ben 25. Runi.

1896.

#### Anhalt:

- I. Abtheilung. (Dr. 14). Berorbnung, betreffenb ben Gefchaftsbetrieb ber Biebverficherungs. anftalten.
- II. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betreffend bie fanitatspolizeiliche lebermachung fremblanbifder Arbeiter.
  - (2.) Befanntmachung, betreffent bie Gubbeutiche Feuerverficherungs. bant in Munchen.
  - (3.) Befanntmachung, betreffend bie fur Leiftungen an bas Militar gu verautenben Durchichnittspreife von Raturalien pro Monat Mai 1896.
  - (4.) Befanntmachung, betreffend Aufhebung ber fanitatepolizeilichen Beidrantungen ber Ginfuhr aus Ruglanb.
  - (5.) Befanntmachung, betreffend Boftpadete nach Beneguela.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Nachrichten.

# 1. Abtheilung.

friedrich Wilhelm, (M. 14.)

von Gottes Gnaden Großbergog von Medlenburg, Furft zu Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lanbe Roftod und Stargarb Berr ic. ic.

Wir verordnen nach hausvertragsmäßiger Communication mit Seiner

Röniglichen Hoheit bem Großherzoge von Medlenburg-Schwerin und nach verfaffungsmäßiger Berathung mit Unferen getreuen Ständen, was folgt:

S. 1.

Biehversicherungs-Anstalten (Bereine, Gesellschaften, Genossenschaften 2c.), gleichviel, ob ihre Geschäftsleitung innerhalb ober außerhalb des Großherzogthums ihren Sig hat, bedürfen, vorbehaltlich der Ausnahmebestimmungen der 85, 12 und 13, zur Ausübung des Geschäftsbetriebes im Großherzogthum der Genehmigung Unterer Landesregierung.

Die vor Erlaß diefer Berordnung erfolgte Bestätigung der Statuten einer Bersicherungs-Anstalt durch Unsere Landesregierung ist einer Genehmigung auf

Grund biefer Berordnung gleich zu achten.

§. 2.

Inländische Bersicherungs. Anstalten, welche bereits vor dem 1. Januar 1896 bestanden haben, sowie solche auswärtige Bersicherungs. Unstalten, welche bereits vor dem 1. Januar 1896 im Großherzogthum Bersicherungsverträge abgeschlossen, sind verpstichtet, die im §. 1 vorgeschriebene Genehmigung vor Ablauf des Jahres 1896 zu erwirken. Bird dieselbe verlagt, so darz die betrossen Unstalt vom 1. Januar 1897 ab neue Bersicherungsverträge im Großherzogthum nicht mehr abschließen sowie abgelausene Bersicherungen nicht erneuern.

§. 3.

Dem Antrage auf Genehmigung (SS. 1 und 2) find die Statuten und allgemeinen Bersicherungs-Bedingungen der Anftalt in je 4 Exemplaren beizufügen.

S. 4

Die ertheilte Genehmigung foll durch den Officiellen Anzeiger bekannt gemacht werden. Außerdem erfolgt von Seiten Unserer Landesregierung eine Mittheilung an die Anssicksbehörde (§. 6) und an diejenige Ortsobrigkeit, in deren Bezirk die Geschäftsleitung der Anstalt ihren Sig hat.

§. 5.

Beschließt eine Bersicherungs-Anstalt, welcher die Genehmigung jum Geschäftsbetriebe im Großherzogthum ertheilt worden ist, eine Abanberung ihrer Statuten oder ihrer allgemeinen Bersicherungs-Bedingungen, so hat sie vor Intastießung der beschlossenen Abanberungsbestimmungen eine Geneurung der Genehmigung zu erwirten und zu diesem Zweck die beschlossenen Abanberungsbestimmungen Unserer Landesregierung in viersacher Aussertigung vorzulegen.

Bon ber erfolgten Erneuerung ber Genehmigung ift feitens Unserer Lanbestegierung ber Aufsichtsbehörbe und ber Ortsobrigfeit (§. 4 in fine) Mitheilung ju machen, bagegen findet eine wiederholte Befanntgabe durch den Officiellen Angeiger nicht flatt.

## §. 6.

Auffichtsbehörde aller Berficherungs-Unstalten, welche die im §. 1 (§. 2) vorgeschriebene Genehmigung erwirft haben, ift die Gewerbecommission, welche sich aur Prufung des Geschäftsbetriebes besonderer Beauftragter bedienen kann.

Jeber Berficherungs-Anstalt ift bei Genehmigung ihres Geschäftsbetriebes die Zahlung eines einmaligen ober jährlichen Beitrages von angemeffener Sobe au ben Kosten ber Aufsichtsführung aufzuerlegen.

## 8. 7.

Die Auffichtsbehörbe ift so berechtigt wie verpflichtet, sich über ben Geschäftsbetrieb einer ihr unterstellten Bersicherungs: Anstalt in geeigneter Beise auf bem Laufenden zu erhalten, und sicht es ihr insbesondere frei, nicht nur zu ben Generalversammlungen der Anstaltsmitglieder, sondern auch zu den Sihungen des Berwaltungsraths oder des sonft aufsichtsführenden Organs der Anstalt einen Betreteter zu entjenden.

Die gesammten Ucten, Bücher und sonstigen Papiere der Anstalt sind dem Bertreter oder Beauftragten der Aufschläbesörde auf Berlangen jederzeit im Geschäftslocale der Anstalt zur Sinsicht vorzulegen, und ebenso etwa weiter gewünschte Ausschlässe den Geschäftsbetrieb ohne Borbesalt zu ertheilen.

Unaufgeforbert hat die Geschäftsleitung ber Anstalt ber Auflichtsbehörbe bie jahrlichen Rechnungsergebnisse ber Geschäftsführung, sobald dieselben von den Organen ber Unstalt endgültig sestgestellt worden sind, in beglaubigter Abschrift einzureichen, sowie von anberaumten Generalversammlungen ber Anstaltsmitglieder und Sigungen bes Berwaltungs: 2c. raths (Abfah 1) rechtzeitig Anzeige zu machen.

#### §. 8.

Beschwerden gegen Berfügungen der Aufsichtsbehörde führen an Unsere Landesregierung, welcher die Oberaussicht über den Betrieb der Bersicherungs-Anstalten zusteht.

#### \$ 9.

Die einer Berficherungs-Anstalt ertheilte Genehmigung zur Ausübung bes Geschäftsbetriebes im Großherzogthum kann zurückgenommen werben:

1. wenn Organe ber Anftalt sich wiederholte grobe Berstöße gegen die Statuten oder gegen die allgemeinen Bersicherungsbedingungen oder, sei es bewußt, sei es aus grober Fahrlässigkeit, wiederholt sonstige Ordnungswidrigkeiten oder Unrechtsertigkeiten, insbesondere Täuschungen im Berkehr mit den Bersicherten oder gegenüber Unserer Landesregierung oder gegenüber ber Aufsichtsbehörde haben zu Schulden kommen lassen;

2. wenn aus ber Geschäftsführung ber Anftalt flar erhellt, daß die vorhandene Geschäftsleitung außer Stande ift, ben Anforderungen eines ordnungs- und bestimmungsmäßigen Geschäftsbetriebes zu genügen.

Bei Borkommnissen von besonderer Schwere kann die Zurücknahme in den Fällen zu 1 nach Befinden schon auf Grund einer einmaligen Verfehlung stattsfinden.

§. 10.

Die Zurucknahme (§. 9) erfolgt durch die Aufsichtsbehörde auf Grund eines Verfahrens, für welches die Vorschriften der §§. 20 und 21 der Reichs-Gewerbeordnung und die Bestimmungen der Landesherrlichen Verordnung vom 25. September 1869 zur Ausführung der Gewerbeordnung als maßgebend anzusehen sind.

§. 11.

Die erfolgte Zurücknahme foll durch den Officiellen Anzeiger bekannt gegeben werden. Nachdem dies geschehen, darf die betroffene Anstalt neue Bersicherungsverträge im Großherzogthum nicht mehr abschließen und ebensowenig ablausende Bersicherungen erneuern.

§. 12.

Die Bestimmungen der §§. 1 bis 11 sinden keine Anwendung auf die jenigen inkändischen Biehversicherungs Mustaten, deren Geschäftsdetrieb sich nicht sider die Grenzen einer Ortschaft sinnas erstreckt. Das Gebiet eines Hautgutes mit seinen Pertinenzien und das Gebiet einer organisirten ländlichen Gemeinde ist als eine Ortschaft anzusehen. Für die Beaussichtigung solcher Ankalten können jedoch durch Ortsstatut Vorschriften erlassen werden.

Unsere Landesregierung kann auf Antrag auch solche inländische Bersicherungs-Anstalten, deren Geschäftsbetrieb sich über die Grenzen einer Ortschaft (Abs. 1) hinaus erstreckt, von der Anwendung der Bestimmungen der S. 1 11 entsreien, wenn von denselben beslobete Beamte, Agenten oder sonstige Bertreter nicht nuterhalten werden. Geringsägige Bergütungen für Rechnungsführung, Schreibarbeiten und ähnliche Verrichtungen find als Befoldung im Sinne ber porstehenden Bestimmung nicht anzusehen.

#### §. 13.

Die im §. 12 (Abf. 1 und 2) bezeichneten Berficherungs-Anstalten haben ber Obrigkeit besjenigen Ortes, an welchem die Geschäftsleitung ihren Sit hat, ihre Statuten und Berficherungsbedingungen jur Ginsicht vorzulegen.

Bereits bestehende Berficherungsanstalten haben biefer Berpflichtung bis 3um Ablauf bes Sahres 1896, neu ins Leben tretende Anstalten binnen 14 Tagen

nach erfolgter Conftituirung ju genügen.

Spätere Abanderungen der Statuten und Bersicherungsbedingungen sind der Ortsobrigkeit gleichsalls anzuzeigen, und zwar binnen 14 Tagen, nachdem biefelben in Kraft geseth worden sind.

8. 14.

Wer den Borschriften biefer Berordnung zuwider für eine Biehversicherungsanftalt, welche die vorgeschriebene Genehmigung (§§. 1, 2 und 5) nicht erwirft hat, oder welcher gegenüber die ertheilte Genehmigung zurückgenommen worden ist (§§. 9 und 10), oder für welche die ersorderliche Anzeige an die Ortsobrigkeit nicht erstattet worden ist (§. 13), als Borsteher, Bertrauensmann, Agent oder in sonstiger Bertretung thätig wird, wird, soweit nicht der Thatbestand einer mit schwererer Strase bedrohten Versehung vorliegt, mit Gelbstrase bis zu 150 Mt. oder mit Hoft bestrast.

Die Strafe tann durch polizeiliche Berfügung feftgefett werben.

## §. 15.

Auf die Berficherung von Biehbeständen gegen Fenersgefahr durch Feuerversicherungsgesellschaften finden die Bestimmungen dieser Berordnung keine Anwendung.

Urkunblich unter Unserer Söchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Großbergoglichen Inflegel.

Begeben Reuftrelig, ben 16. Mai 1896.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. H. v. M.

F. v. Dewig.

# II. Abtheilung.

(1.) Nachbem im vorigen Monat eine von Rugland eingewanderte Schnitterin im hiefigen Lande an den Pocten ertrankt ift, werden die Ortspolizeibehörden,

um einer Berbreitung anstedender Krankheiten durch fremde Arbeiter zu begegnen, hiedurch aufgefordert, in benjenigen Ortschaften, in welchen fremde — namentlich aus dem Often zuziesende — Arbeiter untergebracht sind oder beschäftigt werden, den Gesundheitszustand der Bevöllerung und namentlich der Tremden Arbeiter beständig genan zu beobachten und zu veranlassen, daß die schmutzige Wäsche, welche die truppweise autommenden fremden Arbeiter mitbringen, ohne Berzug gründlich besinsiert wird.

Zugleich wird zur Bekämpfung ansteckenber Krankheiten landespolizeilich verordnet, daß bis auf Weiteres Arbeitgeber, welche im landwirthschaftlichen Betriebe ober in Zuckersabriten Arbeiter beschäftigen, deren Aufenthalt im hiefigen Lande noch keine 14 Tage dauert, — unbeschadet der bestehenben Vorschiften über die Anzeige verdächtiger Cholera- und Vockenfälle — jeden Todesfall unter ihrem gesammten Arbeitspersonal sofort der Ortspolizeibehörde oder

bem Ortsvorfteher anzuzeigen haben.

Daneben wird auf die Beachtung der Bestimmungen des Publicandi vom 3. Februar 1872, betreffend Maßregeln gegen die Blatternepidemie — Officieller Unzeiger 1872 No. 7 — aufmerkfam gemacht.

Neuftrelig, ben 27. Mai 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landed-Regierung. F. v. De wit.

(2.) Der Sübbeutichen Feuerversicherungsbant in München ist die Erlaubniß zum Geschäftsbetriebe in den hiefigen Landen ertheilt worden, nachdem sie ich verpslichtet hat. Bersicherungsgeschäfte nur durch Bermittelung in den hiefigen Landen wohnhafter Agenten oder Bevollmächtigten zu betreiben und in Streitfällen mit den Bersicherungsnehmern vor den ordentlichen Gerichten hiefiger Lande sowohl Recht zu geben als zu nehmen, und serner sich den im S. 2 sud a—c der Berordnung vom 1. März 1859, betressend die Bersicherung insbesondere von Gebänden gegen Feuersgesahr, enthaltenen Bedingungen, sowie Bestimmungen der Berordnung vom 22. Mai 1876, betressend die zu Erschlung und Berbesserung der städisischen Bestindungen den Bestimmungen der Berordnung vom 6. März 1891, betressend die Unfallversicherung der Feuerwehrleute in den Städen, unterworsen hat.

Neuftrelit, ben 1. Juni 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

| (3.) Die ben Liquidations  | n über Na | turalleiftungen a | n die bewaffne | te Macht |
|----------------------------|-----------|-------------------|----------------|----------|
| im Frieden grundleglich gu | machenben | Durchichnitt      | spreife bes    | Monats   |
| Mai 1896 betragen für:     |           |                   |                |          |
| 1 100 611                  | com . ·   |                   | 10 6           |          |

| 1.  | 100   | Rilogramm | Beizen   |    |  |  |  |  | 16 M | 50 | H  |
|-----|-------|-----------|----------|----|--|--|--|--|------|----|----|
| 2.  | ,,    | "         | Roggen   |    |  |  |  |  | 13 " | 25 | ,  |
| 3.  | "     | **        | Gerfte   |    |  |  |  |  | 13 " | 80 | ,, |
| 4.  | ,,    | ,,        | Safer    |    |  |  |  |  | 13 " | 80 | ,, |
| 5.  | "     | ,,        | Grbfen   |    |  |  |  |  |      | _  | ,, |
| 6.  | ,,    | ,,        | Stroh .  |    |  |  |  |  | 5 "  | 75 |    |
| 7.  | ,,    | "         | Seu .    |    |  |  |  |  | 5 "  | 25 |    |
| 8.  | einen | Naummeter | Buchenho | 13 |  |  |  |  | 8 "  |    |    |
| 9.  | ,,    |           | Tannenh  |    |  |  |  |  | 6 "  |    |    |
| 10. | 1000  | Soben 3.  |          |    |  |  |  |  | 5    | 50 |    |

Der gemäß Artikel II, §. 6 bes Reichsgesetes vom 21. Juni 1887 nach bem Durchschnitt der höchsten Tagespreise des Monats Mai 1896 berechnete und mit einem Ausschlage von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat Juni 1896 an Truppentheile auf dem Marsche gelieserte Fourage beträgt für:

Reuftrelit, den 5. Juni 1896.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung. F. v. De wig.

(4.) Die Bekanntmachung vom 6. September 1893, betreffend Maßregeln gegen die Einschleppung der Cholera aus Rußland — Officieller Anzeiger 1893 No. 33 — tritt hiermit außer Geltung.

Reuftrelit, ben 10. Juni 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landed-Regierung. F. v. Dewig.

(5.) Won jest ab können Postpackete ohne Werthangabe und ohne Nachnahme bis zum Gewicht von 3 kg nach Benezuela versandt werden. Die Beförderung erfolgt über Hamburg und mittels directer Postdanupser. Die Postpackete mussen frankirt werden; die Tage beträgt 3 Mt. für jedes Packet. Ueber bie fonftigen Berfendungsbedingungen ertheilen bie Boftanftalten nabere Auskunft.

Schwerin, ben 19. Juni 1896.

Der Raiserliche Ober-Bostdirector. Soffmann.

# 111. Abtheilung.

Der Gastwirth und Postagent Heinrich Rood in Strasen ist zu einem Stellvertreter bes Standesbeamten fur ben Standesamtsbezirt Strasen bestellt worden.

Neuftrelit, ben 13. Juni 1896.

Sierbei: Rr. 14 bes Reichsgesetblattes fur 1896.

herausgegeben von ber Gropbergoglichen Regierungs : Regiftratur. Renftrelis, gebrudt in ber Buchtruderei von G. Boalbing und Cobn (d. Bobl).



für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 20.

Meuftrelig, den 6. Juli.

1896.

#### Inhalt:

I. Abtheilung. (Rr. 15). Berordnung, betreffend benBertehr mit Fahrrabern auf öffentlichen Begen.

(Rr. 16). Berordnung jur Röndberung ber Berordnung vom 16. Juni 1842, betreffend die Errichtung einer die Fibeicommisse über Landgüter beaufsichtigenben Behörde.

II. Abtheilung. (1.) Befauntmadjung, betreffend Angeige von jeder Entbedung von Trichinen in ameritanifchem Schweinefleifch und Burften.

(2.) Befanntmachung, betreffend bie Normalpreife bes Korns für bas Steuerjahr 1896/47.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Rachrichten.

# 1. Abtheilung.

(M 15.) friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Großbergog von Mecklenburg, Furit zu Benben, Schwerin und Nageburg, auch Graf zu Schwerin,

ber Lande Roftod und Stargard herr ic. ic.

Dir verordnen nach hausvertragsmäßiger Communication mit Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Medlenburg-Schwerin und nach verfassungsmäßiger Berathung mit Unferen getreuen Ständen, was folgt:

#### §. 1.

Radjahrer durfen andere als die jum Fahren und Reiten bestimmten Strafen, Wege und Blage nicht benugen, insbesondere ift das Radfahren auf ben Burgersteigen verboten.

Daffelbe gilt von der Benugung der erhöhten Bankets an den Chaussen und der Fußwege innerhalb der Ortschaften, wogegen außerhalb der Ortschaften das Radfahren auf öffentlichen Fußwegen gestattet ist, soweit nicht ein Berbot durch Warmungstafeln erlassen wird.

Für einzelne Straßen, Wege und Plage können außerdem die Ortspolizeibehörden das Befahren mit Fahrradern verbieten, andererseits sind dieselben besingt, das Radjahren auf einzelnen, ausschließlich für den Fußverkehr beftimmten Wegen oder Plagen innerhalb der Ortschaften ganz oder unter gewissen Einschaften augulaffen.

#### §. 2.

Innerhalb der Ortschaften, beim Einbiegen ans einem Wege in den anderen, bei der Ausschaft aus Grundstinden, welche an öffentliche Wege grengen, und dei der Einsahrt in solche Grundstücke, serner überall, wo ein starker Bertehr mit Wagen, von Reitern oder Fußgängern stattsindet, muß langsam gesahren werden.

## §. 3.

Jedes Jahrrad muß mit einer hemmvorrichtung und einer helltonenden Glode verschen sein.

Bei starkem Nebel ober in ber Dunkelheit, jedenfalls in der Zeit von einer Stunde nach Sonnenuntergang bis zu einer Stunde vor Sonnenansgang ift jedes Fahrrad während der Benntsung mit einer hellbrennenden Laterne zu versehen, welche so angebracht sein muß, daß das Licht unbehindert nach vorn fällt.

Die Berwendung rother oder grüner Gläfer für diefe Laternen ift verboten.

## §. 4.

Entgegenkommenden Inhrwerten, Reitern, Radfahrern, Jußgängern und Biehtransporten haben die Radfahrer auf Fahrstraßen rechts auszuweichen.

Entgegenkommende Inhrwerte, Reiter und Radfahrer, sowie Fußgänger, welche die Fahrstraße benußen, haben den Radsahrern sowiel Plag einzuräumen, daß diese auf der Fahrstraße rechts ausweichen können.

Unter Fahrstraße in Diesem Sinne ift bei Chauffeen Die Stein- ober

Steinschlag-Bahn gu verfteben.

Auf Fußwegen, soweit ihre Benutzung nach §. 1, Abs. 2 und 3 gestattet ist, haben Radsahrer entgegenkommenden Fußgängern stets auszuweichen, oder, wenn dies nicht möglich ist, abzusigen und das Rad an der Hand vorbeizusühren.

#### 8. 5.

Bill ein Radsahrer an einem Fuhrwert, Reiter, Radsahrer, Fußgänger oder Biehtransport von hinten vorbeifahren, so muß er seine Absicht durch ein Zeichen mit der Glocke rechtzeitig ankündigen.

Fuhrwerle, Reiter, Radfahrer und Fußganger, welche die Fahrstraße benuten, haben in diesem Kalle soviel Blat einzuräumen, daß der Radfahrer

linte porbeifahren fann.

In ber Fahrrichtung stehende Personen sind jum Zwede bes Ausweichens burch ein Zeichen mit ber Glocke ausmerksam zu machen, auch ift bei jebem Ginbiegen von einer Strage in die andere das Warnungszeichen zu geben.

Für das Berhalten des Radfahrers bei Ueberholung von Fuggangern

auf Fußwegen normiren die Beftimmungen im S. 4 216f. 4.

### §. 6.

Bemerkt ein Radfahrer, daß hinter ihm herkommende Fuhrwerke oder Reiter die Absicht haben, ihn zu überholen, so hat er rechts auszubiegen, um das Borbeikommen derselben zu erleichtern.

Das Umtreifen von Fuhrwerten, Menschen und Thieren und ähnliche Sandlungen, welche geeignet find, Menschen ober Eigenthum zu gefährben, ben Berkehr zu stören ober Pferbe und andere Thiere schen zu machen, sind verboten.

#### 8. 7.

Bemerkt ein Rabfahrer, daß durch die Begegnung oder Ueberholung Menschen oder Thiere in Gesahr gebracht werden, besonders wenn er durch Zuruf oder Zeichen auf solche Gesahr ausmerksan gemacht ist, so hat er unverzüglich abzusteigen und darf nicht eher wieder aussteigen, als die Gesahr vorüber ist.

## §. 8.

Bwei oder mehrere Radfahrer durfen nur insoweit nebeneinander herfahren, als solches ohne Beläftigung oder Gefährdung des auf den öffentlichen Straßen, Wegen und Plägen verkehrenden Publitums geschehen kann.

S. 9.

Marschirenden Militär-Abtheilungen, Leichen und anderen Aufzugen, Fürstlichen Cauipagen, ben Kaiferlichen Boften, im Dienste befindlichen Fuhrwerten der Feuerwehr, fowie ben Juhrwerten, welche die Befprengung der öffentlichen Stragen beforgen, ift fomobl von vorfahrenden wie von entgegentommenden Radfahrern vollständig Raum zu geben. Geftattet Dies Die Dertlichfeit nicht, fo muffen die Rabfahrer fo lange halten, bis jene porüber find.

§. 10.

Den zur Erhaltung ber Sicherheit und Ordnung auf ben öffentlichen Stragen, Begen und Plagen ergebenden Unordnungen ber Auffichtsbeamten und Polizeiorgane haben die Rabfahrer unbedingt Folge zu leiften, auf beren Erfordern jederzeit fofort zu halten und die etwa verlangte Auskunft zu ertheilen.

§. 11.

Rumiderhandlungen gegen Die Borichriften Diefer Berordnung merben. falls nicht nach anderen Strafgefegen eine hartece Strafe verwirft ift, gemäß 8. 366 Biffer 10 bes Reichsftrafgesethuches mit Gelbftrafe bis gu 60 Dlf. ober mit Saft bis au 14 Tagen beftraft.

Urfundlich unter Unserer Sochsteigenhändigen Unterschrift und beigebrucktem Großherzoglichen Infiegel.

Begeben Neuftrelik, ben 19. Mai 1896.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. H. v. W. F. v. Dewiß.

Friedrich Wilhelm, (AE 16.) von Gottes Gnaden Großbergog von Medlenburg,

Rurft zu Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lande Roftod und Stargard Berr ic. ic.

Bir verordnen nach hausvertragsmäßiger Communication mit Seiner Königlichen Soheit bem Großherzoge von Medlenburg-Schwerin und nach verfaffungsmäßiger Berathung mit Unferen getreuen Ständen, mas folgt:

Der S. 16 ber Berordnung, betreffend Die Errichtung einer Die Fibeicommisse über Landguter beaufsichtigenden Behörde, vom 16. Juni 1842 erhält ben Bufak:

Dem Landesherrlichen Commissatius kann nach Gehör der übrigen Mitglieder der Fideicommissehörde von Uns im Ginverständnisse mit Seiner Königlichen Hoheit dem Größberzoge von Mecklendurg-Schwerin eine Remuneration bewilligt werden, welche zur einen Hälfte von Uns in Gemeinschaft mit Seiner Königlichen Hoheit dem Größberzoge von Mecklendurg-Schwerin nach näherer zwischen Uns und Höchstengelben über das Beitragsverhältniß zu tressender Bereindarung getragen, zur anderen hälfte dagegen von den Fideicommißinhabern nach Maßgabe des S. 18 aufgebracht wird.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem

Großherzoglichen Infiegel.

Gegeben London, den 7. Juni 1896.

## (L. S.) Friedrich Bilbelm, G. S. v. D.

## II. Abtheilung.

(1.) Die Ortsobrigfeiten und Diftrictsphysiter werden hierdurch aufgefordert, jedesmal Anzeige davon an die unterzeichnete Landesregierung zu machen, wenn innerhalb ihres Bezirks die Trichinenschaft in Schweinesteisch und Würften ameritanischen Ursprungs Trichinen entdeckt hat, auch in solchen Fällen Nummer und Datum des beigefügt gewesenen ameritanischen Ursprungsattestes anzugeben. Neufrtelig, den 23. Juni 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung. F. v. Dewis.

(2.) Bei Gelbberechnung bes Korns find im Steuerjahr 1896/97 als Normalpreise für

84 Pfb. (1 Scheffl.) Weizen M 5,95 80 " " Hoggen " 4,68 70 " " Gerfte " 4,16 48 " " Hoffen " 2,51 88 " " Erbfen " 5,50

grundleglich zu machen.

Reubrandenburg, den 1. Juli 1896.

Die Central-Steuer-Direction.

Moll. von Scheve. Berg.

## III. Abtheilung.

- (1.) Se. Königliche Hoheit ber Großherzog haben ber von bem Schneiber Ferdinand Friedrich Bahr hieselbst an Kindes Statt angenommenen Martha Auguste Friederite Karsten den Familiennamen Bahr beizulegen geruht. Neustrelig, den 9. Juni 1896.
- (2.) Se. Königliche Hoheit der Großherzog haben, nachdem die Gebrüber Grafen von Schwerin aus dem Hause Göhren wegen der auf sie verstammten Lehngüter sich auseinandergeseth haben, den Hauptmann Grasen Wishelm von Schwerin in Darmstadt als alleinigen Bestiger von Göhren und Georginenau anzuerkennen und ihm die desfalligen Muthscheine zu ertheilen geruht.

  Neuftrelig, den 13. Juni 1896.
- (3.) Se. Königliche Hoheit ber Großherzog haben geruht, bem Lieutenant Grafen Grabbe im Kaijerlich Ruffischen Leib-Garbe-Kojacken-Regiment und bem Lieutenant Swertchine im Kaijerlich Ruffischen Leib-Garbe-Regiment Preobrashenski das Ritterfreuz vom Hansorden der Wendlichen Krone zu verleihen.

  Reustrelig, den 15. Juni 1896.
- (4.) De. Königliche hoheit der Großherzog haben der von den handelsmann Wilhelm Anebußichen Chelenten in Zierte an Kindes Statt angenommenen Elsbeth Minna Gertrud Steinführer den Familiennamen Knebuß beizulegen geruht.

Reuftrelig, ben 16. 3mi 1896.

(5.) Der Bachter Ernst Bindelmann in hinrichshagen ist gum Stanbesbeamten für ben Stanbesamtsbezirt hinrichshagen Allerhöchst bestellt worben. Reuftrelis, ben 22. Juni 1896.

Sierbei: Dr. 15, 16 und 17 bes Reichsgesethlattes für 1896.

herausgegeben von ber Großbergogliden Regierungs : Regiftratur. Beuftrelig, gebrudt in ber Buchtruderei von G. & Spalting une Cobn (D. Bobl).



## für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 21.

Reuftrelit, ben 11. Juli.

1896.

### Inbalt:

II. Abtheilung. Befanntmachung, betreffend bie Berlegung bes Ernte-Bettages. III. Abtheilung. Dienft- zc. Rachrichten.

## II. Abtheilung.

Se. Königliche Hoheit der Großherzog haben nach Unhörung des Großherzoglichen Consistorii gnädigst zu bestimmen geruht, daß im gegenwärtigen Jahre der verordnungsmäßig auf Sonntag den 19. Juli fallende Erntebettag auf den darauf folgenden Sonntag, den 26. Juli cr., zu verlegen ist.

Meuftrelit, den 11. Juli 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

## 111. Abtheilung.

(1.) Se. Königliche Hoheit ber Großherzog haben bem Kammerbiener Puftir hiefelbst bas silberne Berbiensttreuz vom Hausorden der Wendischen Krone zu verleihen geruht.

Reuftrelit, ben 1. Juli 1896.

- (2.) Der Rittmeister b. g. Strecker in Friedland ift zu einem Stellvertreter bes Standesbeamten für ben Standesamtsbezirk Friedland bestellt worben. Reuftrelit, ben 28. Juni 1896.
- (3.) Der Inspector H. Callies in Neverin ift zum Standesbeamten für ben Standesamtsbezirk Neverin Allerhöchst bestellt worden. Reuftrelit, den 4. Juli 1896.
- (4.) Der Gerichtsdiätar Paul Fuchs hiefelbst ift vom 15. d. M. ab auf drei Monate jum Gulfsgerichtsvollzieher bei dem hiefigen Großherzoglichen Amtsgerichte bestellt worden.

Reuftrelit, ben 6. Juli 1896.

Bierbei: Dr. 18 bes Reichsgefetblattes fur 1896.

hecausgegeben von ber Gropbergoglichen Regierungs : Regiftratur-Reuftreils, gebrudt in ber Buchbruderei von G. F. Spalbing und Sobn (4. Bobl).



## für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 22.

Meuftrelit, den 22. Juli.

1896

## Inbalt:

- I. Abtheilung. (Rr. 17.) Berorbnung, betreffenb bie Steuerfreiheit ber Bringeffinnen beiber Großherzoglicher Saufer.
  - (Rr. 18.) Berordnung zur Abauberung des §. 19, Abf. 1, Sat 2 der Anlage II der Revidirten Berordnung vom 26. April 1887 zur Ausführung des Reichsimpfacienes vom 8. April 1874.
- II. Abtheilung. (Nr. 1.) Bekanntmachung, betreffend die für Leiftungen an das Militär zu vergütenden Durchschultespreise von Naturalien pro Monat Auni 1896.
  - (Dr. 2.) Befanntmadjung, betreffend bie Anmelbung bienftpflichtiger unabtommlicher Beamter.
  - (Rr. 3.) Befanntmadung, betreffenb bie Eröffnung einer Boftagentur in Sinrichshagen.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Rachrichten.

## 1. Abtheilung.

(M. 17.)

## friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Grofiberzog von Mecklenburg, Fürft zu Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lande Rostod und Stargard Herr 2c. 2c.

Bir verordnen nach hausvertragsmäßiger Communication mit Seiner

Königlichen Soheit dem Großherzoge von Medlenburg-Schwerin und nach verfaffungsmäßiger Berathung mit Unferen getreuen Ständen, was folgt:

Bon ben im §. 55 Nr. II bes Contributionsedicts vom 8. Juni 1886 (Off. Ung. 1886, Nr. 16) erwähnten Steuern find die Pringeffinnen ber beiben Großherzoglichen Saufer auch nach ihrer Bermählung für ihre Berion befreit.

Urfundlich unter Unferer Söchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Großherzoglichen Infiegel.

Begeben London, den 10. Juli 1896.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

F. v. Demis.

(M. 18.) Friedrich Wilhelm, von Gottes Guaden Großberzog von Wecklenburg, Fürft zu Wenden, Schwerin und Nageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Laube Rostod und Stargard herr re. re.

28ir verordnen nach hansvertragsmäßiger Communication mit Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Medlenburg-Schwerin und nach verfassingsmäßiger Berathung mit Unseren getreuen Ständen zur Abänderung des § 19 Abs. 1 Sah 2 der Anlage II der Nevidirten Berordnung vom 26. April 1887 zur Ansstührung des Reichziumfzgesehes vom 8. April 1874 (Dff. Anz. 1887 Nr. 18), was solgt:

Bei Erstimpflingen und bei Wiederimpflingen genügen 4 feichte Schnitte von höchstens 1 cm Länge an einem Arm. Erstimpfungen haben der Regel nach auf dem rechten Arme, Wiederimpfungen auf dem linten Arme au gescheben.

Urfundlich unter Unserer Söchsteigenhändigen Unterschrift und beigebrucktem Großherzoglichen Insiegel.

Begeben London, den 11. 3mi 1896.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

F. v. Dewit.

## II. Abtheilung.

| (1.) Die  | ben Liquidationen über Naturalleiftungen an bie bewaffnete Dacht |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
|           | grundleglich zu machenden Durchichnittspreife bes Monats         |
| Juni 1896 | betragen für:                                                    |

| 1000 | , otteu | gen juc.  |          |      |    |  |  |  |     |    |    |    |
|------|---------|-----------|----------|------|----|--|--|--|-----|----|----|----|
| 1.   | 100     | Rilogramu | n Weizen |      |    |  |  |  | 15  | M  | 74 | 9  |
| 2.   | ,,      | ,,        | Roggen   |      |    |  |  |  | 13  | ,, | 2  | *  |
| 3.   | ,,      | ,,        | Gerfte   |      |    |  |  |  | 13  | ,, | 86 | ,, |
| 4.   | ,,      | "         | Safer    |      |    |  |  |  | 13  | ** | 55 | ,, |
| 5.   | ,,      | **        | Grbfen   |      |    |  |  |  | 35  | ,, | _  | ,, |
| 6.   | ,,      | ,,        | Stroh    |      |    |  |  |  | 5   | "  | 75 | ,, |
| 7.   |         | ,,        | Heu      |      |    |  |  |  |     | ,, | 75 | *  |
| 8.   | einen ? | Naummeter | Buchenh  | olz  |    |  |  |  | 8   | ,, | _  | *  |
| 9.   | "       | ,,        | Tannent  | pola | ١. |  |  |  | 6   | ,, | _  | ,, |
| 10.  | 1000    | Soben 3   | orf .    |      |    |  |  |  | - 5 | ,, | 50 | ,, |

Der gemäß Artikel II, S. 6 des Reichsgesetzes vom 21. Juni 1887 nach dem Durchschultt der höchsten Tagespreise des Monats Juni 1896 berechnete und mit einem Aufschlage von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Wonat Kuli 1896 an Truppentheile auf dem Mariche gelieferte Kourgage beträgt für:

| 100 \$ | tilogran | ım Safer |  |   |  |  | ٠. |  | 14 M | 15 9 |
|--------|----------|----------|--|---|--|--|----|--|------|------|
| **     | ,,       | Stroh    |  |   |  |  |    |  |      |      |
| "      | "        | Heu      |  | ٠ |  |  |    |  | 5 "  | "    |

Meuftrelig, den 8. Juli 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung. F. v. De wit.

(2.) Wit Bezugnahme auf die §§. 125 und 126 der Deutschen Wehrordnung vom 22. November 1888 (Offic. Anzeiger 1889, Nr. 1) werden sämmtliche Behörden des Landes hierdurch ausgesordert, ein Berzeichniß der bei oder unter ihnen angestellten wehrpflichtigen unabkömmtlichen Beamten, welche zur Reserve, zur Landwehr I. und II. Aufgebots, zur Ersah-Reserve oder zu den ausgebildeten Landsturmpflichtigen II. Aufgebots gehören, unter Benuhmn des am dritten Mai 1877 publicirten Schemas die zum 15. August d. J. bei Großherzoglicher Landes-Regierung einzureichen.

Dabei sind in der letzten Rubrit "Grund der Unabkömmlichkeit" die Gründe der Reclamation im Anschluß an die gesehlichen Bestimmungen im §. 118 unter 4 und 5 und im §. 125 der Deutschen Wehrordnung und außerdem bei Lehrern

an den Schulen in den Städten und Flecken anzugeben, wieviel Lehrer außer den zur Reclamation angemeldeten thätig sind, und aus wieviel Klassen die Schulen bestehen.

Reuftrelit, ben 10. Juli 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. F. v. De wis.

(3.) In hinrichshagen (D.-A. Feldberg) wird am 1. August eine Postagentur eröffnet werben.

Schwerin, ben 19. Juli 1896.

Der Kniferliche Ober-Postdirector.

In Bertretung: Bafchen.

## III. Abtheilung.

(1.) De. Königliche Soheit ber Großherzog haben bem Friedrich von Michael auf Ihlenfeld wegen ber nach bem Ubteben feines Betters, des Seinrich von Michael auf Bassow und Boigtsdorf, auf ihn verstammten beiden Mannelph- und Fideicommißguter Bassow und Boigtsdorf die gewöhnlichen Muthschien zu ertheilen geruft.

Deuftrelig, ben 9. Juli 1896.

(2.) Der Bachter Berling in Oltschlott ift zu einem Stellvertreter bes Standesbeamten für ben Standesamtsbezirk hinrichshagen bestellt worden.

Reuftrelit, ben 10. Juli 1896.

Dierbei: Rr. 19 bes Reichsgefetblattes für 1896.



für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 23.

Reuftrelig, ben 25. Juli.

1896.

#### Inhalt:

- I. Abtheilung. (Dr. 19.) Berorbnung, betreffend bie Abwehr und Unterbrudung ber Faulbrut unter ben Bienen.
- II. Abtheilung. (Rr. 1.) Befanntmachung, betreffend Borichriften gur Ausführung bes §. 9 ber Berorbnung, betreffend bie Abwehr und Unterdruchung ber Fausbrut unter ben Bienen.
  - (Rr. 2.) Befanntmadjung, betreffent bie Abwehr und Unterbrudung ber Faulbrut unter ben Bienen.

## L. Abtheilung.

(M. 19.)

friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden Grofbergog von Medlenburg, Burft zu Benben, Schwerin und Rateburg, auch Graf zu Schwerin,

ber Lanbe Roftod und Stargard herr ic. ic.

Wir verordnen nach hausvertragsmäßiger Communication mit Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Schwerin und nach verfassungsmäßiger Berathung mit Unseren getreuen Ständen, was folgt:

§. 1

Bon Unserer Landesregierung wird eine Commission jum Schut ber Bienenzucht eingesett. Die Funktionen derselben bestimmen sich nach den Borschriften dieses Gesehes. Kein Bienenbesiger darf die Berufung zum Mitglied der Commission ablehnen. Die Mitglieder der Commission haben nur insoweit Anspruch auf Entschabigung für ihre Thätigkeit, als es im Geseh ausdrücklich anerkannt worden ist.

## §. 2.

Die Anordnung der polizeilichen Maßregeln zur Abwehr und Unterdrückung der Faulbrut unter den Bienen und die Leitung des Berfahrens liegt Unferer Landesregierung und als ihren Organen den Ortspolizeibehörden ob.

## §. 3

Der Erlaß von Ginfuhr: oder Berkehrsbeschränkungen gegenüber Ländern, in welchen die Faulbrut in einer für die heimische Bienenzucht bedrohlichen Beise herrscht, bleibt Unserer Landesregierung unbenommen.

## §. 4

Jeber Besitzer von Bienen ift verpflichtet, von dem Ausbruch der Faulbrut unter feinen Bienen und von allen verdächtigen Erscheinungen eines Ausbruchs dieser Krantheit sofort der Commission jum Schut der Bienenzucht Anzeige zu machen und zugleich dafür zu sorgen, daß von dem verdächtigen Stand keine Bienen entfernt werden und, soweit dies nach den örtlichen Berhältnissen ausführbar ist, Borkehrung zu treffen, daß der Ausflug der Bienen unterbleibt.

Dieselben Berpflichtungen hat, wer in Bertretung des Besitzers der Wirthschaft vorsteht, wer einen Transport von Bienen begleitet, und wer fremde Bienen in seinem Gewahrsam hat.

## §. 5.

Die Commission zum Schuß der Bienenzucht hat, wenn sie eine solche Unzeige oder auf anderem Bege Kenntniß von dem Ausbruch oder dem Verdacht des Ausbruchs der Faulbrut erhält, hiervon ohne Berzug die Ortspolizeibehörde zu benachrichtigen.

Die polizeiliche Befampfung bes Seuchenfalls geschieht burch die Ortspolizeibehorbe erst auf Untrag ber Commission jum Schut ber Bienenzucht.

### §. 6.

Auf die Kunde vom Ausbruch ober Berbacht bes Ausbruchs ber Faulbrut ordnet die Commission zum Schut ber Bienenzucht ein sachverständiges Mitglied zwecks Ermittelung und Unterbruckung ber Seuche an Ort und Stelle ab. Der Deputirte hat die Besugnis, außer dem verdächtigen Bienenstand auch alle übrigen Bienenstände des Orts und der Umgegend auf Faulbrut zu bessichtigen; und muffen, wenn er hierbei Widerspruch findet, die Ortspolizeibehörden ihm auf sein Anstucken polizeilichen Schutz gewähren.

Er ift auch berechtigt, zu allen nach Maßgabe biefes Gesehes von ihm bort vorzunehmenben Geschäften einen Juter als Beistand zuzuziehen; und ist jeder Inter des Seuchenortes oder bessen Umgegend verpflichtet, solcher Aufsorderung Kosa u leisten.

Ergiebt die Untersuchung, daß Faulbrut oder begründeter Berdacht der Faulbrut vorliegt, so hat der Deputirte im Rahmen des §. 8, Alds. 1 und §. 9 sogleich diesenigen Schutzungbregeln zu bezeichnen, welche zur Abwehr und Unterbrückung der Faulbrut nöthig erscheinen, und den Besieber der franken oder verbächtigen Bienen zur Ausssührung dieser Maßregeln unter der Aussicht des Deputirten oder dessen Beauftragten (Albs. 3) zu veranlassen.

## §. 7.

Wenn der Bienenbesiger die gehörige Ausführung der bezeichneten Maßregeln ablehnt oder unterläßt, so hat die Commission zum Schut der Bienenzucht bei der zuständigen Ortspolizeibehörde die Anordnung polizeilicher Schutzmaßregeln zu beantragen.

Der Antrag muß die Erklärung enthalten, daß ber Ausbruch bezw. ber Berdacht bes Ausbruchs ber Faulbrut durch ein sachverständiges Mitglied ber Commission auf bem Senchengehöft festgestellt worden ift.

#### §. 8.

Auf diesen Antrag hat die Ortspolizeibehörde die ersorderlichen polizeilichen Schumaßregeln in Gemäßzeit dieser Verordnung und der von Unserer Landesregierung ergehenden näheren Ausssührungsvorschriften zu treffen und für die Dauer der Gesahr wirtsam durchzusühren.

Sat die Ortspolizeibehörde Zweifel über die Erhebungen der Commission, ober wird die Richtigkeit derselben vom Besiger der Vienen mit guten Gründen angesochten, so kann die Ortspolizeibehörde zwar die Einziehung eines Obererachtens bei Unserer Landesregierung beautragen, die Unordnung der ersorderlichen Schuhmaßregeln wird jedoch hierdurch nicht ausgehalten.

Beschwerden des Besigers über die von der Ortspolizeibehörbe angeordneten Schuhmagregeln haben teine aufschiebende Birtung.

#### 8. 9.

Im Falle ber Seuchengefahr und fur bie Dauer berselben können nach ben Umftanben bie nachfolgenben Schutzmaßregeln polizeilich angeordnet werben:

1. Berbot ber Futterung ber Bienen mit Stoffen, welche geeignet find,

bie Faulbrut zu entwickeln.

2. Die Absonderung und Bewachung faulbrütiger und verdächtiger Bienen.
Der Besiger ber der Absonderung unterworfenen Bienen ist verpflichtet, auf Berlangen Ginrichtungen zu treffen, durch welche der Ausflug der Bienen thunlichst verhindert wird.

3. Die Sperre bes Bienenftandes, in welchem fich faulbrütige ober ver-

bachtige Bienen befinden.

4. Beschränkung in der Art der Benutzung, der Berwerthung oder des Transports franker oder verbächtiger Bienen, der von denselben stammenden Producte oder solcher Gegenstände, welche mit franken oder verbächtigen Bienen in Berührung getommen sind oder sonst die Faulbrut verschleppen können.

Befchrantungen im Transport ber ber Geuchengefahr ausgesetten

Bienen.

5. Die sachverständige Seilbehandlung ber faulbrutigen und verdachtigen Bienenvölker, sowie Beschräntungen in der Besugniß zur Vornahme von Seilversuchen.

6. Die Töbtung ber faulbrütigen ober verbachtigen Bienen.

Die Musführung geschieht nach Anordnung ber Commiffion gum

Schut ber Bienengucht.

7. Die Desinfection ober Bernichtung ber Bienenschauer, Bienenwohnungen und Imtereigeräthschaften, welche bei faulbrutigen ober faulbrutverbächtigen Bienen im Gebrauch gewesen sind.

Die Durchführung biefer Maßregeln findet nach Unordnung der Commiffion jum Schut ber Bienenzucht und unter polizeilicher Aufficht ftatt.

8. Das Berbot öffentlicher Bienen-Ausstellungen innerhalb bes Seuchenorts und beffen Umgebung,

9. Die Untersuchung aller am Seuchenort ober in bessen Umgegend vorhandenen Bienenstände burch Deputirte ber Commission zum Schutz ber Bienenzucht.

### §. 10.

Für die auf Beranlaffung ber Commiffion jum Schut ber Bienengucht

(§. 6, Abs. 3) ober auf polizeiliche Anordnung (§. 8, Abs. 1) getödeten Bienenvölker und vernichteten Bienenschauer, Bienenwohnungen und Imkereigeräthichaften (§. 9, Ziff. 6 und 7) muß, vorbehältlich der Ausnahmen in §. 11, eine Entschäbigung gegeben werden.

Die Entichabigung für die Bienen betragt 4/4, Diejenigen für die Bienenschauer, Bienenwohnungen und Intereigerathichaften 3/4 ihres gemeinen Werthes,

ohne Rudficht auf ben durch die Faulbrut verurfachten Minderwerth.

Auf die Entschädigung wird die aus Privatverträgen zahlbare Bersicherungs-fumme angerechnet.

Die Entschädigung wird im Falle des S. 6, Albs. 3 nach ordnungennäßiger Bernichtung der betreffenden Bienenvölker und Gegenstände an den Besiger gezahlt, welcher die Ausführung der Schukmaftregeln übernommen hat.

Benn die Bernichtung auf polizeiliche Anordnung geschah, so wird, sofern ein anderer Berechtigter nicht feststeht, au denjenigen gezahlt, in deffen Gewahrsam oder Obhut sich bie Sachen befinden, für welche die Entschädigung gegeen wird.

Mit diefer Bahlung ift ein Entschädigungsanspruch Dritter erloschen.

## §. 11.

Gine Entschädigung wird nicht gewährt,

wenn dec Besiger oder der Vorsteher der Wirthschaft eines der Bienenvöller oder ein Stud unter den Bienenstöden und anderen Imtereigeräthschaften durch ein Rechtsgeschäft unter Lebenden erworben und beim Erwerb gewußt hat, daß es mit der Faulbrut behaftet oder berselben verdächtig, bezw. mit dem Anstedungsftoff inseirt oder der Jufection verdächtig war.

Die Entschädigung tann verfagt werben:

 jür Bienen, welche mit der Faulbrut behaftet, und jür Bienenftocke und andere Amtereigeräthschaften, welche mit dem Ansteckungsstoff in-

ficirt in bas Großherzogthum eingeführt find;

2. wenn der Besitzer oder der Borfteher der Wirthschaft, welchem die Sachen angehören, vorsäglich oder sahrlässig oder der Begleiter der auf dem Transport besindlichen Bienen oder der Juhaber fremder Vienen vorsäglich die Anzeige vom Ausbruch oder Berdacht des Ausbruchs der Faulbrut (g. 4) unterläßt oder länger als 3 Tage, nachdem er Kenntniß davon erhalten hat, verzögert;

3. wenn bem Besiger ober seinem Bertreter die Nichtbefolgung ober Uebertretung ber polizeilich angeordneten Schutzmaßregeln zur Bekampfung ber Faulbrut zur Last fällt.

## §. 12.

Bum Zweck ber Ermittelung ber Entschädigung muß der genaue Werth ber Vienen und ber Vienenschauer, Bienenwohnungen und Intereigeräthschaften durch zwei Schiedbinanner, von welchen einer Mitglied der Commission zum Schus der Vienenzucht sein nuß, festgestellt werden, und beträgt derselbe die Durchschnittssumme der von den Schiedbinannern abgegebenen Tagen.

Die Schätzung muß vor ber Töbtung ber Bienen und Bernichtung ber

Begenftanbe erfolgen.

Für ben Ausschluß vom Amte eines Schiedsmannes ift ber §. 11 ber Berordnung vom 23. März 1881 zur Ausschlung des Reichsviehseuchengesetes

maßgebend.

Soll die Töbtung der Bienen und die Bernichtung der Gegenstände nach Uebereinkommen in Gemäßheit des §. 6 Alof. 3 geschehen, so hat der Deputirte der Commission die Schähung in der Weise zu veranstalten, daß er selbst als Schiedsmann fungirt und einen Junter als zweiten Schiedsmann hinzuzieht und zwor mittelst Handschaft an Gidesstatt zu einer unparteisschen und gewissenhaften Schähung verpflichtet.

Ift die Tödtung und Bernichtung polizeilich angeordnet, so werben bie beiden Schiedsmänner von der Ortspolizeibehörde berufen. Jeder der Commission nicht angehörige Schiedsmann ist vor der Schähung mittelst handschlags an Sidesstatt zu einer unparteilschen und gewissenhaften Schähung zu verpflichten.

Ueber das Ergebnis der Schätzung haben die Schiedsmänner eine Urkunde aufzunehmen und dieselbe mit ihrer Unterschrift versehen im Fall des Abs. 4 der Commission zum Schus der Bienenzucht, im Fall des Abs. 5 der Ortspolizeibehörde zu übergeben. Bon dort aus ist diese Urkunde nehst den Belägen über die Kosten des Abschiedungsverfahrens an Unsere Landesregierung mit einer Angabe über die Thatsachen aus §. 10 Abs. 3 und 4 und §. 11 einzureichen.

Im Falle des Abs. 4 hat der Deputirte zugleich Feststellungen über die nach §. 11 die Sutschäftligung ausschließenden oder in Frage stellenden Umstände zu machen; und ist derselbe berechtigt, wenn diese Ermittelungen keinen Anhabe für die Bersagung der Entschädigung gegeben haben, und der Besitzer die Tödtung der Bienen und die Bernichtung der Gegenstände freiwillig nicht ohne bestimmte Zusage einer Entschädigung vornehmen will, demselben die Zahlung der Schähungs-

fumme nach Maßgabe bes §. 10 Abf. 2 und 4 und unbeschadet der Bestimmung in §. 10 Abf. 3 augusichern.

Beträgt bie Entschädigung mehr als 150 M., fo bedarf biefe Buficherung

jeboch ju ihrer Bultigfeit ber Genehmigung Unferer Landesregierung.

Insoweit die Tödtung der Bienen und die Bernichtung der Gegenstände noch nicht vollzogen ist, verliert die Zusicherung mit der Anordnung polizeilicher Maßregeln gemäß der SS. 8 und 9 ihre Rechtsverbindlichkeit.

## 8, 13,

Die Entschädigungen, welche auf Grund des §. 10 gewährt werden, sind mit Einschluß der Abschäungstosten durch Beiträge der Bienenbesiter in beiden Großberzogthumern mit der Maßgabe aufzubringen, daß dis auf weitere Bestimmung zu denselben jährlich ein Zuschnß von 140 M. aus der Centrassteuerfasse und von 28 M. aus dem Landeskonds des Fürstenthums Razeburg gegeben wird.

hiernach wird jährlich, wenn es nöthig erscheint, im Großherzogthum von allen am 15. Februar vorhandenen eingewinterten Bienenstöden eine gleichmäßige

Abgabe erhoben.

Die Ausschreibung Diefer Abgabe geschieht im Ginvernehmen mit bem Engern

Musichng ber Ritter- und Landschaft burch besonderes Gbict.

Allemal am 15. Februar besjenigen Jahres, für welches die Erhebung dieser Abgaben angeordnet wird, haben die Ortspolizeibehörden sür jede Ortschaft Unserer Lande über die abgabepslichtigen Vienensstöde Verzeichnisse, aus welchen sich die Namen der Besiger und die Stückzahl der Bienenstöde ergiebt, anzusertigen oder durch die Ortsvorsteher ansertigen zu lassen. Diese Verzeichnisse sind, falls nicht der Träger der Ortsodrigkeit zugleich der einzige Besiger abgabepslichtiger Vienenstöde ist, 14 Tage lang zur Berichtigung in der betressenden Ortschaft öffentlich auszusegn. Die Berichtigung muß innerhald dieser Frist bei der Ortspolizeibehörde beautragt werden; wer sich durch den hierauf nach vorgängiger Prüsung von der Ortspolizeibehörde zu erlassenden Wescheide für beschwert erachtet, hat sich binnen 10 Tagen nach Empfang desselben mit seiner Beschwerte entweder unmittelbar oder durch Vermittelung der Ortspolizeibehörde an Unsere Landesregierung zu wenden, bei deren Entscheidung es das Bewenden behält.

Nach Ablauf der Auslegungsfrist sind die Abgaben, soweit die Berpflichtung zu ihrer Entrichtung feststeht, durch die Ortspolizeibehörden zu erheben und bis zum 31. März des betreffenden Jahres unter Angabe der Zahl der abgabe-

pflichtigen Bienenstöde ber einzelnen Ortschaften und mit dem Bemerken, ob und für wie viele Bienenstöde die Berpflichtung zur Entrichtung der Abgabe noch unentschieden ift, an den Landkaften nach Rostod einzusenden, an welchen auch die in Gemäßheit späterer Entscheidung nachträglich erhobenen Abgaben mit entsprechender Erläuterung geschickt werden muffen.

Die Abgaben werden in einer besonderen Raffe beim Landtaften berechnet,

gegen welchen fich ber Rechtsanspruch ber Erfagberechtigten richtet.

## §. 14.

Mus biefer Raffe (§. 13 Abf. 6) werden außerdem beftritten

1. Die Roften ber Obererachten (S. 8 21bf. 2),

2. die in §. 15 ermagnten Tagegelber und Fuhrtoften ber Deputirten ber Commission jum Schut ber Bienengucht und beren Gehülfen,

3. die Bureantoften ber Commiffion jum Schut der Bienenzucht (§. 1),

4. die baaren Auslagen, welche ben Ortspolizeibehörden durch bie ihnen obliegende Anordnung, Leitung und Ueberwachung der Maßregeln zur Ermittelung und Befämpfung der Senchengefahr entstehen.

Alle bisher nicht erwähnten, burch die polizeilich angeordneten Schutzmaßregeln veranlaßten Koften und Schäben fallen der Bolizeibehörde gegenüber dem Sigenthümer und dem Inhaber bezw. Begleiter der durch die Maßregeln betroffenen Bienen und Gegenstände zur Laft, und können die Koften von den Berpflichteten im Bege der Administrativ-Execution beigetrieben werden. Sind indessen die letzteren unverwögend, so trägt die in Absa 1 genannte Kasse auch diese Kosten.

## §. 15.

Die Mitglieder der Commission zum Schut der Bienenzucht und ihre Gehülfen (§. 6 Abs. 3) haben für die Wornahme von Geschäften außerhalb ihres Wohnortes auf Grund dieser Berordnung, und die Schiedsmänner (§. 12) für ihre Abschätzungen die Gewährung von Tagegeldern und Fuhrtosten zu beanspruchen. Die Göhe derselben wird von Unserer Landesregierung im Ginverständniß mit dem Engern Ausschuß der Ritter- und Landschaft allgemein sestagefelt.

Den Gehülfen (§. 6 Abf. 3) tann für Geschäfte innerhalb ihres Bohnorts von der Commission jum Schutz ber Bienenzucht eine Bergütung bewilligt werden, welche aber nicht größer sein darf, als wenn sie Tagegelber in Gemäßheit des Abf. 1 empfingen.

§. 16.

Mit Gelbftrafe bis gu 150 M ober mit Saft wird beftraft:

1. wer ben auf Grund bes §. 3 angeordneten Beschräntungen zuwiderhandelt;

2. wer ber Borschrift bes S. 4 entgegen die Anzeige vom Ausbruch ber Faulbrut ober vom Berbacht ber Faulbrut unterläßt ober länger als 24 Stunden nach erhaltener Kenntniß verzögert, ober es versäumt, die verdächtigen Bienen vom Ort, an welchem die Gefahr ber Ansteckung fremder Bienen besteht, sern zu halten;

3. wer den im Falle der Seuchengefahr polizeilich angeordneten Schuts-

maßregeln (§. 9) zuwiderhandelt;

4. wer mit Bezug auf die im §. 13 genannten Erhebungen unrichtige Ungaben über die Zahl der in seinem Besitz. oder Gewahrsam besindlichen Bienenstöde macht.

Die Strafe tann burch polizeiliche Strafverfügung festgestellt merben.

Urtundlich unter Unserer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großherzoglichen Insiegel.

Gegeben London, ben 19. Juni 1896.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. D.

F. v. Dewig.

## II. Abtheilung.

Auf Grund des §. 8, Abs. 1 der Berordnung vom 19. Juni d. J., betreffend die Abwehr und Unterdrückung der Faulbrut unter den Bienen, giedt Großherzogliche Landesregierung hierunter die Vorschriften zur Bekampfung dieser Seuche.

Reuftrelig, ben 20. Juni 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

## Vorschriften

zur Ausführung des §. 9 ber Berordnung vom 19. Juni 1896, betr. die Abwehr und Unterdrückung ber Faulbrut unter ben Bienen.

## §. 1.

Die nachstehenden Borschriften sind bei der Anwendung ber nach §. 9 der Berordnung vom 19. Juni 1896 gegen die Faulbrut zu treffenden Schutz-

maßregeln maßgebend, insoweit nicht andere Maßregeln innerhalb ber gesehlichen Schranten von Großherzoglicher Landesregierung angeordnet oder genehmigt worden find.

§. 2.

Die in diefen Borschriften angeordneten Desinfectionen haben nach Maßgabe ber Ansace A zu erfolgen.

## a) Allgemeine Borichriften.

§. 3.

Ist auf die Anzeige vom Ausbruch oder Berdacht des Ausbruchs der Faulbrut, mit welcher zweckmäßig sogleich die Borlage eines Wabenstücks mit tranker Brut verbunden wird, durch ein Mitglied der Commission zum Schut der Bientst verbunden wird, der Faulbrut seitgestellt, oder der Berdacht der Faulbruch für begründet ertlätt, und hat die genannte Commission die Unordnung polizeilicher Schutzmaßregeln beautragt (§. 7 der Berordnung), so ist, wenn dies seitens der Commission noch nicht genügend hat geschehen können, von der Ortspolizeibehörde zu ermitteln, wie lange die verdächtigen Erscheinungen schoon bestanden haben, durch welche Ursachen die Insection muthmaßlich ersolgt ist, ob Gienenstöck, Geräthe und Producte innerhalb der letzten der Monate veräußert oder sonst vom Gehöst entsernt und in wessen Best is übergegangen sind, ob die ertrauften Stöcke in neuerer Zeit angeschaft und ver die früheren Besiger waren. Nach dem Ergebniß dieser Ermittelungen sind die etwa ersorderlichen Maßnahmen ohne Berzug zu tressen und insbesondere der Commission zum Schutz der Verwerzugent der Werzug zu tressen und insbesondere der Commission mit Schutz der Weiten werden.

§. 4.

Alle in der Nähe des faulbrütigen oder faulbrutverdächtigen Bienenstandes belegenen Stände find einer Untersuchung zu nuterziehen, insoweit dieselbe nicht schon durch den durch die Commission in Gemäßheit des §. 6 der Berordnung abgeordneten Deputirten vorgenommen worden ist.

Läßt sich nach den Ermittelungen annehmen, daß eine größere Berbreitung der Faulbrut auch in den benachbarten Ortspolizeibehörde die Anordnung der Untersuchung aller Bienenstände der Umgegend bei Großberzoglicher Landesregierung zu beautragen.

## b) Faulbrutfrante Bienenftande.

§. 5.

Ift der Ausbruch der Faulbrut auf einem Gehöft feftgeftellt, und von der

Commiffion die Unordnung polizeilicher Schutzmaßregeln beautragt, so hat die Ortspolizeibehörde den Ausbruch in ortsüblicher Beise zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

## §. 6.

Mit Rücksicht darauf, daß ein Mittel zur erfolgreichen Heilbehandlung faulbrutkranker Bienen bisher nicht entdeckt ift, hat die Ortspolizeibehörde jedesmal sogleich die Bernichtung aller faulbrütigen Bölker anzuordnen.

Die Bernichtung hat nach Bestimmung und unter Aufsicht des Deputirten

der Commiffion (vergl. §. 6, Abfat 3 der Berordnung) zu geschehen.

## §. 7.

Der Honig aus faulbrutigen Stöden muß vor feiner Beggabe aufgekocht und die Futterung der Bienen mit Honig aus folchen Stöden unter allen Umftanden unterfagt werden.

Die Baben aus faulbrutigen Stoden burfen nicht veraußert ober fonft ent-

fernt werden und find unschädlich zu machen.

Das Bienenschauer, die Bienenwohnungen, die Rahmen, alle beweglichen Theile der Wohnungen saulbrutkranter Bölker, sowie die zugehörigen Geräthe und auf dem Stand befindlichen Gegenstände sind zu desinsticten oder, soweit die Desinsction sich nicht mit Zuverlässigkeit ausführen läßt, wie z. B. bei den Körben, oder aber es sich um verhältnismäßig geringwerthige Gegenstände handelt, zu vernichten.

Diefe Magregeln finden nach Beftimmung bes Deputirten der Commiffion

jum Schut ber Bienengucht und unter polizeilicher Aufficht ftatt.

#### \$, 8,

Alle nach §. 7 unschäblich zu machenden oder zu besinficirenden beweglichen Gegenstände sind mit Ausnahme der Wohnungen, soweit es ausstützbar erscheint, vom Stande zu entfernen und in einem für Bienen unzugänglichen Raum abgesondert unterzubringen und dürsen aus demselben vor erfolgter Desinfection nicht entfernt werden.

Die auf bem Stand verbleibenden Gegenstände burfen vor ihrer Desinfection nicht auf anderen Ständen benugt und mit anderen Bienengerathen in Berührung

gebracht werben.

Bor Erlöfchen ber Seuche burfen in ber Nabe eines faulbrütigen Standes teine neuen Bienenstöcke aufgestellt werben.

## c) Faulbrutverdächtige Bolfer.

#### §. 9.

Die Tödtung faulbrutverdächtiger Bölker, d. h. solcher Bölker, an welchen sich Gricheinungen zeigen, die den Ausbruch der Faulbrut befürchten laffen, ift anzuordnen,

1. wenn ber Deputirte ber Commission jum Schut ber Bienengucht ben Musbruch ber Seuche auf Grund ber Angeichen fur mahrscheinlich er-

flärt; ober

2. wenn durch andere den Borschriften des Gesetze entsprechende Magregeln ein wirksamer Schutz gegen die Berbreitung der Seuche nach Lage des Kalles nicht erzielt werden kann; ober

3. wenn der Befiger die Bernichtung beantragt und die beschleunigte

Unterbruckung ber Seuche im öffentlichen Intereffe liegt.

Zugleich mit den Bölfern sind auch die Waben aus faulbrutverdächtigen Stöcken unschädlich zu machen.

## §. 10.

Die für die faulbrutverdächtigen Bölker benutten Bohnungen, Utensilien und Geräthschaften dürfen vor etfolgter Desinsection oder Beseitigung des Berdachts nicht für andere Bienenvölker in Gebrauch genommen und milsen thunlichst so ausbewahrt werden, daß eine Berschleppung des Ansteadungsstoffs nicht erfolgen kann.

Baben aus faulbrutverdächtigen Stoden durfen vor Befeitigung des Ber-

bachts nicht veräußert ober fonft entfernt werben.

## d) Unftedungsverdächtige Bölfer.

## §. 11.

Unstedungsverdächtig find alle Bienenvölfer, die auf einem Stand ober in der Rahe eines Standes aufgestellt find, auf welchem fich gleichzeitig trante ober faulbrutverdächtige Bölter befunden haben und die noch teine verdächtigen Krantheitserscheinungen zeigen.

## §. 12.

Unstedungsverdächtige Böller find auf die Dauer von 6 Bochen einer polizeilichen Ueberwachung zu der Folge zu unterstellen, daß die Polizeibehörde dieselben im Laufe dieser Frist einmal durch den Deputirten der Commission

jum Schutz der Bienenzucht (vgl. §. 6, Abf. 3 der Berordnung) auf Faulbrut untersuchen läßt.

Bahrend ber Beit ber Ueberwachung burfen bie Bienenftocke nicht ohne Erlaubnif ber Ortspolizeibehorbe von ihrem Stand entfernt werben.

## §. 13.

Die Bernichtung ansteckungsverdächtiger Bienenvölter, welche sich mit tranken ober faulbrutverdächtigen Bienen auf einem Stande besinden, ist anzuordnen, wenn der Deputirte der Commission zum Schut der Bienenzucht es nach den Umständen für wahrscheinlich erklärt, daß dieselben den Unsteckungsstoff aufgenommen haben und die beschleunigte Unterdrückung der Seuche im öffentlichen Interesse liegt.

Mit ber Bernichtung ber Bienenvöller ift eine Desinfection ber Bohnungen, Utenfilien und Gerathschaften, welche fur fie benutt wurden, zu verbinden.

## e) Aufhebung der Schutmagregeln.

#### §. 14.

Die Faulbrut gilt als erloschen, und die angeordneten Schuhmaßregeln find von der Ortspolizeibehörde aufzuheben,

- 1. wenn die faulbrutigen Bienenvölter vernichtet find,
- wenn die faulbrutverbächtigen Bölker vernichtet ober vom Deputirten der Commission zum Schut der Bienenzucht für gefund erklärt worden find,
- 3. wenn die der Ansteckung verdächtigen Bölker vernichtet find oder während der Dauer der lleberwachjung keine seucheverdächtigen Erscheinungen gezeigt haben,

und wenn die vorschriftsmäßige Desinfection nach Bescheinigung des Deputirten der Commission jum Schut ber Bienenzucht erfolgt ift.

Das Erlöfchen der Seuche ift auf ortsubliche Beife gur öffentlichen Rennt-nig zu bringen.

Anlage A.

## Anweifung

für

bas Desinfectionsverfahren bei ber Faulbrut ber Bienen.

§. 1.

In benjenigen Fällen, in welchen durch das Geset vom 19. Juni 1896, betr. die Faulbrut unter den Bienen, und durch die Worfdriften zur Ausführung desselben die Wornahme der Desinsection angeordnet ist, sind solgende Mittel in der unten vorgeschriebenen Weise zur Anwendung zu bringen:

#### I. Desinfectionsmittel.

§. 2.

1. Chlorkalfmilch, Frifcher ftarkriechender Chlorkalt wird mit 10 Raumtheilen Baffer angerührt.

2. Enfol in breiprozentiger und

3. Carbolfaure in funfprozentiger Lofung mit Baffer.

4. Krefolwaffer. Gine Mifdhung aus 1 Theil Krefolseifenlösung (Liquor Cresoli saponatus des Araneibuches) und 9 Theilen Baffer.

5. Strömende Baffer bampfe im Deginfectiongapparat, ober Austochen in fünfprozentiger Cobalofung.

6. Flammenfeuer und Glübhige.

## II. Das Reinigungs= und Desinfectionsverfahren.

§. 3.

Auf die gründliche Reinigung ift besonderes Gewicht zu legen, da ohne solche auch die besten Desinfectionsmittel unwirksam bleiben können.

Bur Reinigung ift in der Regel heißes Seifenwaffer oder heiße Lauge, bezw. mit Puhfand zu verwenden.

§. 4.

Bölfer in Mobilbauten sind durch Ginstellen von Gefäßen mit brennendem Schwefel zu töbten. Für Bölfer, deren Bohnungen unten eine Deffnung haben, wird ein passenbes Erdloch gegraben. In dasselbe werden brennende Schwefel-lappen gesteckt, und sodann die Bohnungen daraus gesetzt und gehörig verdichtet.

Die Töbtung darf nicht während des Ausflugs, und das Ausbrechen der getöbteten Bölter nur in Räumen geschehen, welche gegen das Gindringen von Flugbienen vollständig abgeschlossen find.

Die Bohnungen selbst sind mittelst Schabeisens ober durch Bürsten mit heißer Sodalösung oder Lauge gründlich von Bachs und Kitt zu reinigen und hierauf eine Stunde lang auszukochen oder in einem Dampfapparat zu desinsiciren. Gbendasselbe Bersahren ist dei allen beweglichen Theilen der Bohnungen, den Untersahbrettern und den Geräthen anzuwenden.

Siferne Geräthe können auch durch Glühhige desinsicirt werden. Die abgeschaten Bachs und Kittmassen sind zu verbreunen und die benutten Sodaund Laugenbrühen in Erdlöcher zu gießen, welche sofort wieder zugeworsen werden mussen.

Die bei den Untersuchungen gebrauchten Sande und Gerathe find nach der Untersuchung jedes einzelnen Stockes zu beginficiren.

## §. 5.

Die Bande, ber Fußboben und alle Holztheile des Bienenschauers sind, soweit dasselbe nicht gang oder zum Theil verbrannt wird, mit Chlortalfmilch zu übertunchen und zu begießen.

Ist der Fußboden des Bienenschauers ungepslastert und nicht abgedielt, so muß die Erde umgegraden und dadei reichlich mit Chsortalkmilch durchtränkt werden. Auch der Erdboden vor dem Bienenschauer ist bis zu einer Entsernung von 3 Metern in gleicher Weise zu behandeln.

## §. 6.

Die Waben aus faulbrütigen Bienenstöcken muffen entweder verbrannt ober, nachdem sie mit Chlorkalkmilch begossen und mit Erde bis zur Zertrümmerung zerstampft find, wenigstens 50 cm tief vergraben werben. In berselben Weise ist mit den durch Schwefeldampfe getödteten Bölkern zu versahren.

(2.) **A**uf Grund des §. 1 der Berordnung vom 19. Juni d. Js., betreffend die Abwehr und Unterdrückung der Faulbrut unter den Bienen, hat die unterzeichnete Landesregierung eine Commission zum Schutz der Bienenzucht mit dem Sih in Stargard eingesetzt.

Der Commiffion gehören an

als Borfigender:

ber Rammerherr und Droft Freiherr von Malgan zu Burg Stargarb, als Mitglieber:

ber Baftor Berlin in Schwanbed bei Friedland,

ber Garteninfpector Schult in Bolbegt,

ber Lehrer Twieg in Brillwig fowie

ber Lehrer Richter in Schonberg.

Neuftrelit, ben 18. Juli 1896.

Großherzoglich Meeklenburgische Landes-Regierung.



für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 24.

Neuftrelig, den 27. Juli.

1896.

### Anbalt:

II. Abtheilung. Befanntmachung, betr. bie Thatigfeit ber Genbarmerie im Jahre 1895.

## II. Abtheilung.

Die Uebersicht ber im Jahre 1895 von ber Großherzoglichen Gendarmerie vorgenommenen Berhaftungen und angezeigten Uebertretungen wird in ber Anlage hiedurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Renftrelig, ben 17. Juli 1896.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

|       | Х.        | IX.            | VIII.     | VII.     | VI.     | V        | IV.           | III.      | II.   | I. Distric       | Samptftation. | 9<br>                                     |
|-------|-----------|----------------|-----------|----------|---------|----------|---------------|-----------|-------|------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Summa | Schönberg | Renbrandenburg | Friedland | Stargarb | Bolbegt | Felbberg | Fürstenberg . | Befenberg | Mirow | Diftrict Strelit | Reuftrelis    | Diftricte.                                |
| ယ     | T         | 1              | 1         | - (      | 2       |          | 1             | 1         | 1     |                  | 1             | megen Mordes.                             |
| ယ     | N         | į,             | 1         | 1        | I       | 1        | 1             | Ü         | ġ.    | ı                | _             | wegen Raubmord.<br>Rerinchs.              |
| 91    | _0,       | 1              | ĸ         | П        | 6       | -        | į             |           |       | - 1              | _             | wegen Rörperverlegung.                    |
| N     |           | - (            | 0         | -1       | Ī       | -        |               | 1         |       | _                | - (           | (Beiftesfrante.                           |
| 1     |           |                |           | Ī        |         |          | -[            | ļ         | (     | 7                | 1             | wegen Countagegefes.                      |
| 10    |           |                | Ī         |          | ю       | ı        |               | 0         | 1     | П                | 7             | wegen Gewerbegefets-                      |
| ī     | ယ         | 1              |           | 1        | _       | _        | X             |           | ω     | ю                | 1             | wegen Berbachte ber<br>Brandftiftung.     |
| 1     | 1         | ١              | 1         | I        | I       | I        | 1             | 1         | 1     | 1                | 1             | wegen Sundefnhrwerte-<br>Contraventionen. |
| 29    | œ         | 1              | _         |          | ఒ       | 13       | Т             | ī         | ю     | _                | 1             | wegen Dienftentweichung.                  |
| 12    | T         | 1              | ì         | 1        | T       | 1        | 1             | 1         | 2     | 1                | 1             | Bilbbiebe, Jagbfreuler.                   |
|       | T         | 1              | - 1       | 1        | 1       | -        | 1             | 1         | 1     | ,                | 1             | Fahnenflüchtige.                          |
| 51    |           | 1              | _         | 1        | 10      | 1        | 1             | 1         | 1     | i                | _             | Correctionare und Gut-                    |
| T     | 1         | 1              | 1         | 1        | 1       | 1        | 1             | -         | 1     | 1                | 1             | Contraventionen.                          |
| w     |           | 1              | 1         | 4        | _       | _        | . 1           | - 1       | ĺ     | 1                | _             | Dicbftahleverbachtige.                    |
| 54    | 00        | - 1            | 9         | ĸ        | 18      | _        | 10            | Ŧ         | ٥,    | 150              | ~1            | Diebe.                                    |
| 12    | 1         | _              | _         | 1        | 01      | 1        | _             | 1         | _     | ,                | 4             | Comindler u. Betrüger.                    |
| 81    | 13        | _              | ٥,        | _        | ٥٠      | 10       | 10            | 4         | 6     | +                | 38            | Betruntene, Excedenten und Renitenten.    |
| 30    | -         | _              | 10        | ю        | ت       | ю        | _             | 1         | ت     | ယ                | 00            | anf Mequifition ber<br>Behörben.          |
| 27    | 10        | ĸ              | -         | 4        | 10      | 1        | 1             | -         | Ī     | _                | Ξ             | Signalifirte.                             |
| 204   | 40        | 10             | 6.        | 51       | Ξ       | 14       | 26            | 1         | 38    | 25               | 37            | Lanbfreicher n. Bettler.                  |
| 483   | 83        | 80             | 32        | 15       | 63      | 36       | 32            | *         | 61    | 40               | 109           | Total-Summa.                              |

Von der Großherzoglichen Gendarmerie wurden im Jahre 1895 verhaftet:

|       | Sampflation  I. Stirt  II.  IV.  VI.  VII.  VII.  IX.  VIII.  X.  X. |                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|       |                                                                      | Ð                                  |
| Summa | Reifriet Streliß                                                     | Diftricte.                         |
| 67    | 7<br>3<br>3<br>9<br>9<br>9<br>10<br>26<br>6                          | Sonntage.                          |
| 45    | 924   87     636                                                     | Bewerbe.                           |
| 9     | ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و                                              | Lotterie-                          |
| 1     |                                                                      | Telegraphen.                       |
| 1     |                                                                      | Post:                              |
| 157   | 3<br>17<br>20<br>37<br>14<br>17<br>17<br>17<br>2                     | Post: u. Jagd. Sundefuhrwerts.     |
| 46    | 1 2 5 5   13 16                                                      | Sunbefuhrwerts.                    |
| 9     | 5                                                                    | Chauffee-                          |
| 12    | 71111114                                                             | Bege:                              |
| 13    |                                                                      | Fifcherei=                         |
| 4     | 1   1   2   1 2   1                                                  | Fenerpolizei-                      |
| 114   | 9<br>5<br>20<br>20<br>4<br>2<br>10<br>25<br>7<br>15                  | Diebstahlsverbächtige.             |
| -7    | 1   3   1   2                                                        | Schwindler u. Betrüger.            |
| 5     |                                                                      | Brantftiftungeverbachtige.         |
| 42    | 3<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10                          | Greeffe.                           |
| 12    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                              | Rörperverlegungen.                 |
| ω     | 11   2                                                               | Fenergefährliches<br>Labadrauchen. |
| -     |                                                                      | Bettelei refp. Anleitung.          |
| 179   | 71<br>3<br>29<br>1<br>5<br>13<br>24<br>24<br>9                       | Varia.                             |
| 725   | 118<br>54<br>103<br>43<br>34<br>96<br>85<br>16<br>29<br>73           | Total-Summa.                       |

Von der Großherzoglichen Gendarmerie wurden im Jahre 1895 angezeigt:

## III. Abtheilung.

(1.) De. Königliche hoheit ber Großherzog haben nach ber Pensionirung bes Sofgärtners Carl Dietsch hieselbst ben hofgärtner Carl Beder in hohenzierig wiederum jum Borstande ber hiesigen Großberzoglichen hofgärtnerei zu ernennen, sowie den Gärtner Bernhard Boigt hieselbst zum hofgärtner und Castellan in hohenzierig von Johannis b. R. ab zu bestellen geruht.

Reuftrelig, ben 21. Juli 1896.

(2.) Se. Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Obersteuer-Inspector Johannes Schwaar in Neubrandenburg in Anlaß seines funfzigjährigen Dienstjubilaums den Charatter als Steuerrath zu verleihen geruht.

Reuftrelig, ben 23. Juli 1896.

(3.) Im diesseitigen Großherzoglichen Contingente haben folgende Beränderungen stattgefunden:

Es find verfett:

- ber hauptmann und Compagnie-Chef von Walbow vom hiefigen
   Bataillon Großherzoglich Mecklenburgischen Grenabier-Regiments Ar. 89 unter Besirberung zum Major und Ueberweisung zum Generalstabe der
   Division in den Generalstab der Armee,
- 2. in das hiefige 2. Bataillon der Sauptmann und Compagnie-Chef von Low how vom Infanterie-Regiment Nr. 128 und der Secondlieutenant von Derhen III vom 1. Bataillon Großherzoglich Mecklenburgischen Grenadier-Regiments Nr. 89.

Auch ift:

3. ber Premier-Lieutenant von Borck vom 1. Großherzoglich Mecklenburgifchen Dragoner-Regiment Nr. 17 von feinem Commando als Ordonnang-Officier bei Er. Königlichen Hoheit dem Erbgroßherzog entbunden.

Meuftrelit, ben 23. Juli 1896.

Sierbei: Rr. 20 bes Reichsgesesblattes für 1896.

herausgegeben von ter Grofbergoglichen Regierungs-Regiftratur-

Blenftrelig, gebrudt in ter Buchbruderei von G. &. Eralbing und Cobn (6. Bobl).



## für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 25.

Meuftrelig, den 31. Juli.

1896.

## Inbalt:

I. Abtheilung. (Rr. 20.) Berordnung, befreffent bie portopflichtige Correspondeng gwischen ben intanbischen Gemeinbe- und Communal. Beforben und ben Behörben anberer Annbesttaaten.

(Rr. 21.) Bufat Berordnung gu ber Berordnung vom 30. Auguft 1893 gur Beforberung von Gut. und Bemafferung Mulagen.

II. Abtheilung. (Rt. 1.) Befamitunadjung, betreffeit bie Erlebigung von Ersuchen Roniglich Rieberlanbifcher Behörben um Befchlagnahme in Straffachen.

(Dr. 2.) Befanntmadjung, betreffenb Boft. Beftellungen auf Zeitungen nach Apia.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Radrichten.

## L. Abtheilung.

(M. 20.)

## friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaben Groffberzog von Medlenburg, Fürft zu Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin,

ber Lande Roftod und Stargard herr ic. ic.

Wir verordnen nach hausvertragsmäßiger Communication mit Seiner Königlichen Soheit bem Großherzoge von Mecklenburg-Schwerin und nach verfassungsmäßiger Berathung mit Unferen getreuen Ständen:

daß die Borschriften der Bekanntmachung Unserer Laudesregierung vom 5. Juli 1870, betreffend die portopslichtige Correspondenz zwischen Behörden verschiedener Bundesstaaten (Ossicieller Anzeiger von 1870, Nr. 21)—cfr. die Bekanntmachungen des Reichskanzlers vom 29. August 1870, vom 17. April 1872 und 8. Juli 1873 (Bundes-Geschlatt von 1870, Nr. 36, Reichsgeschslatt von 1872 Nr. 13 und von 1873 Nr. 21)—auch sür alse von den Gemeinder und sonstige Communalbehörden Unsers Landes an Staats-, Gemeinder und sonstige Communalbehörden eines anderen Bundesstaates ergehende portopslichtige Postsendungen maßgebend sein sollen.

Urknnblich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktein Großbergoglichen Inflegel.

Gegeben London, den 10. Juli 1896.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

## (M 21.) Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Großberzog von Mecklenburg,

Furft zu Wenben, Schwerin und Rateburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lande Roftod und Stargard Gerr 2c. 2c.

Wir verordnen nach hausvertragsmäßiger Communication mit Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Schwerin und nach verfassungsmäßiger Berathung mit Unferen getreuen Ständen, was folgt:

Dem §. 67 der Berordnung vom 30. August 1893 zur Beförderung von Ent- und Bewösserungs-Anlagen treten die nachstehenden Bestimmungen hinzu: Soweit auf Grund der Berordnung vom 31. Juli 1846, betressen hinzur wässerung der Ländereien, dei der für die Zwecke dieses Gesetzes dis zum 1. Octoder 1893 in Funttion gewesenen Commission sür die Entwässerung der Ländereien Antäge anhängig geworden sind, welche ihre vollständige Erledigung mit Giuschluß etwa nachträglich in Frage gesommener Ansprüche in Folge sehlerhafter Avojectirung oder sehlerhafter Aussührung einer hergestellten Anlage dis zum 1. Octoder 1893 nicht gesunden haben, kann von einem Betheiligten eine Berfügung Unserer Landesregierung beantragt werden, durch welche die Landescommission sür Vodenmesserierung beantragt werden, durch welche

der früheren Commission fur die Entwässerung ber Landereien nach Maggabe

ber Berordnung vom 31. Juli 1846 mahrzunehmen.

In Bezug auf den Geschäftsgang und die Formen des Berfahrens vor der Landescommission für Bobenmeliorationen finden in diesen Fällen die Bestimmungen der Berordnung vom 30. August 1898 sinnentsprechende Unwendung.

Urtundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großherzoglichen Infiegel.

Gegeben London, den 14. Juli 1896.

## (L. S.) Friedrich Wilbelm, G. S. v D.

R. p. Demik.

## II. Abtheilung.

(1.) Bon ber Königlich Nieberlandischen Regierung wird die Aufsaffung vertreten, daß es den dortigen Behörden gesehlich nicht gestattet sei, auf Ersuchen beuticher Behörden Gegenstände, welche sich in den Niederlanden besinden und für ein in Deutschland schwebendes Strafversahren von Bedeutung sind, zu beschlagnahmen.

Mit Bezug hierauf wird bestimmt, daß in Straffachen auf Ersuchen ber Königlich Niederlandischen Behörden Gegenstände nicht mit Beschlag zu belegen find.

Reuftrelit, ben 15. Juli 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

(2.) Die Kaiferlich Deutsche Bostagentur in Upia (Samoa-Inseln) nimmt fortan Bestellungen auf die in der Zeitungs-Preisliste des Reichs-Bostamts aufgeführten Zeitungen und Zeitschriften an.

Der Boftbezugs- Preis ber Zeitungen u. f. w. fest fich aus dem Erlagpreis

für Deutschland und ben Boft-Tranfitgebuhren gufammen.

Schwerin, 25. Juli 1896.

Der Kaiserliche Ober-Postdirector.

In Bertretung: Pafchen.

## III. Abtheilung.

(1.) De. Königliche Hoheit ber Großherzog haben ben Stiefelwichse-Fabritanten Caswell & Dealtrey in London bas Prabitat als Hoflieferanten zu verleihen geruht.

Meuftrelig, ben 13. Juli 1896.

- (2.) Se. Königliche Hoheit ber Großherzog haben bem Hofmarschall, Generallieutenant z. D. Friedrich von Malkan, Reichsfreiherrn zu Wartenberg und Benzlin, den Charafter als Ober-Hofmarschall zu verleihen geruht. Reustrelit, den 19. Juli 1896.
- (3.) Se. Königliche Hoheit der Großherzog haben Allerhöchstihren Flügeladjutanten, Oberstlieutenant Alfred Binsloe das Ritterkreuz vom Hausorden der Bendischen Krone zu verleihen geruht. Neustrelik, den 19. Juli 1896.
- (4.) Se. Königliche hoheit ber Großherzog haben Allerhöchstihren Rammerjunter, Cabinetssecretair hilmar von ber Bense hiefelbst zum Rammerherrn zu ernennen geruht.

Neuftrelit, ben 19. Juli 1896.

(5.) De. Königliche Hoheit ber Großherzog haben ber Inhaberin ber Reftauration bes hauptbahnhofes in Köln, Wittwe G. harms, bas Prabifat als Hoflieferantin zu verleihen geruht.

Reuftrelit, ben 21. Juli 1896.



für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 26.

Reuftrelit, ben 11. Auguft.

1896.

#### Anbalt:

#### II. Abtheilung.

1. Befanntmachung, betreffend bas Steueramt Friedland.

- 2. Befanntmachung, betreffend die für Leiftungen an das Militar zu vergütenden Durchschnittspreise von Naturalien pro Monat Juli 1896.
- 3. Befanntmachung, betreffend bie Aufftellung von Urliften fur bie Schöffen fur bas 3abr 1897.
- 4. Befanntmachung, betreffend bie Gestattung von Erntearbeiten an ben nachften zwei Conntagen.

## III. Abtheilung.

Dienft. 2c. Rachrichten.

(1.) Dem Großherzoglichen Steueramte in Friedland ist die Ermächtigung ertheilt, Begleitscheine I über Waaren der Nr. 25 b und Nr. 25 m 1 des Jolltarifs (Branntwein aller Urt und rohen Kassee) zu erledigen.

Neuftrelit, ben 3. Auguft 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

(2.) Die den Liquidationen über Naturalleistungen an die bewassnete Macht im Frieden grundleglich zu machenden Durchschnittspreise des Monats Juli 1896 betragen für:

| 1.  | 100    | Rilogram     | m Beigen   |      |    |      |    |     |     |     |    |    | 15   | M  | 47    | H    |
|-----|--------|--------------|------------|------|----|------|----|-----|-----|-----|----|----|------|----|-------|------|
| 2.  | ,,     | ,,           | Roggen     |      |    |      |    |     |     |     |    |    | 12   | ** | 18    | ,,   |
| 3.  | ,,     | ,,           | Gerfte     |      |    |      |    |     |     |     |    |    | 13   | "  | 25    | ,,   |
| 4.  | ,,     | ,,           | Safer      |      |    |      |    |     |     |     |    |    | 13   | ,, | 42    | ,,   |
| õ.  | ,,     | ,,           | Erbfen     |      |    |      |    |     |     |     |    |    | 35   | ** | _     | ,,   |
| 6.  | ,,     | ,,           | Stroh      |      |    |      |    |     |     |     |    |    | 5    | ** | 25    | **   |
| 7.  | ,,     | "            | Seu        |      |    |      |    |     |     |     |    |    | 4    | ** | 75    | "    |
| 8.  | ein R  | aummeter     | Buchenholz |      |    |      |    |     |     |     |    |    | 8    | ** | -     | ,,   |
| 9.  |        | **           | Tannenh    | plz  |    |      |    |     |     |     |    |    | 6    | ,, |       | *    |
| 10. |        | Soben !      |            |      |    |      |    |     |     |     |    |    | 5    | "  | 50    |      |
| gen | näß Ar | rtitel II, § | . 6 des Re | eich | Ba | efet | es | וסט | n s | 21. | Ju | ni | 1887 | no | ich i | bein |

Durchschnitt ber höchften Tagespreise bes Monats Juli 1896 berechnete und mit einem Aufschlage von funf vom Sundert ju vergutende Breis fur im Monat Auguft 1896 an Truppentheile auf bem Marsche gelieferte Fourage beträgt für:

| 100 \$ | lilogran | ım Hafer |  |   |  |  |   |  | 14. | H. | _  | 9  |
|--------|----------|----------|--|---|--|--|---|--|-----|----|----|----|
| *      | **       | Stroh    |  |   |  |  |   |  | 5   | "  | 50 | ** |
| "      | "        | Heu      |  | ٠ |  |  | ٠ |  | 5   | ** | _  | ** |

Meuftrelig, ben 6. August 1896.

## Großbergoglich Mecklenburgische Landes-Regierung. Fr. v. Dewig.

(3.) Die gur Aufftellung ber Urliften fur Schöffen nach §. 36 bes beutschen Berichtsverfaffungsgeseiges und nach ber Bestimmung sub I, 1 ber Befannt machung vom 17. Juni 1879, betreffend Die Schöffengerichte, berufenen Berfonen, nämlich:

a. für die Domainen einschließlich ber Incamerata und für bas Cabinetsamt die Gemeinde- beam. Ortsvorfteber.

b. für die ritterschaftlichen Landguter, einschließlich der ritterschaftlichen Bertineng Rrappmubl, und fur Die Besitzungen ber übrigen Landbegüterten (Rl. Milhow, Sandhagen), mit Ausnahme von Schwanbed und Schwichtenberg, die Trager ber Ortsobrigfeit,

c. für die Städte und beren Gebiet, mit Ginichluß von Schwanbect und Schwichtenberg, Die Burgermeifter ober Die von den Dagiftraten mit ber Bertretung ber Burgermeifter beauftragten Magiftratemitglieber, werden hierdurch baran erinnert, daß in Magaabe ber Borfchriften sub I, 4 und

sub II ber angezogenen Befanntmachung vom 17. Juni 1879 bie Urliften für

Schöffen für das Jahr 1897 bis zum 1. October er. aufzustellen, an diesem Tage nach vorangegangener ordnungsmäßiger Bekanntmachung in der Gemeinde eine Boche lang zu Jedermanns Einsicht auszulegen und nach Ablauf dieser Frist mit dem vorschriftsmäßigen Utteste an den Umtsrichter des Bezirks einzusenden sind.

Reuftrelig, ben 7. Auguft 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. F. v. Dewis.

(4.) In Beranlassung des bisherigen wechselnden und der Einbringung der Ernte nicht günstigen Wetters will Großherzogliche Landesregierung gestatten, daß an den nächsten zwei Sonntagen — am 16. und 23. August — Erntearbeiten nach beendigtem Gottesdienste und mit Sinwilligung der Arbeiter vorgenommen werden können.

Neuftrelit, ben 11. Auguft 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. Dr. Selmer.

## III. Abtheilung.

(1.) Ge. Rönigliche Scheit ber Großherzog haben

1. ben bisherigen zweiten Regierungs-Regiftrator Carl Knebufch

2. ben bisherigen Regierungscangliften August Tiedt jum zweiten

Regierungs-Regiftrator,

3. ben bisherigen Regierungsschreiber Germann Brug jum Regierungscangliften und

4. ben Diatar Auguft Arndt jum Regierungsichreiber

zu ernennen geruht.

Reuftrelig, den 25. Juli 1896.

(2.) Gemäß §. 22 ber Verordnung vom 21. April d. J., betreffend die Mufterung und Aushebung der Mobilmachungspferde, ist an Stelle des aus dem Aushebungsbezirf Neubrandenburg II verzogenen von Oerhen auf Mahdorf der von Michael auf Schönhausen zum Taxator in dem genannten Bezirke für die Zeit die Jum Ende des Jahres 1900 erwählt und bestätigt worden.

Reuftrelig, ben 29. Juli 1896.

(3.) Infolge ber Prafentation bes Borftandes ber Stiftung zur Aufhülfe und Beförberung bes Gewerbebetriebes in Neuftrelig ist ber Rentier H. Krull siefelbst an Stelle bes verstorbenen Rentiers C. Friedrichs bis zum Ablauf bes Jahres 1898 zum Mitgliede bes Borstandes biefer Stiftung gemäß §. 4 der Statuten vom 31. December 1877 ernannt worden.

Reuftrelit, den 31. Juli 1896.

Hr. 22, 23, 24, 25 u. 26 bes Reichsgesethlattes für 1896. (Die Nummer 21 ift noch nicht ausgegeben.)

herausgegeben von ber Großbergegtichen Regierungs-Registratur-Renftrelis, gebrudt in ber Buchbruderei von G. R. Gralbina und Cobn (d. Bobl).



für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 27.

Reuftrelig, ben 26. Auguft.

1896.

#### Inbalt:

II. Abtheilung.

- 1. Befanntmadung, betreffend bie Mbanbernug ber Musführung svorschriften jum Reichsftempelgeset vom 27. April 1894.
- 2. Befanntmachung, betreffend bas Bergeichnift ber im hiefigen Lanbe vorhandenen, auf Grund bes Reichsftempelgefenes revifionspflichtigen Anftalten.
- 3. Befanntmachung, betreffend bie Geftattung von Erntearbeiten am nachften Conntage.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Rachrichten.

## II. Abtheilung.

(1.) Es wird hiedurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Bundesrath in seiner Sigung vom 25. Juni d. Js. beschlossen hat, die Ausstührungsvorschriften zum Reichsstempelgeseh vom 27. April 1894 (Officieller Anzeiger 1894, Nr. 28) wie solgt abzuändern:

a) Bu Biffer 11.

Der Absas 4 fallt weg. An bessen Stelle tritt folgende Bestimmung:
"Die Bestreiung aus S. 6, Absas 2 bes Geseges findet auch auf solde Papiere Anwendung, die als Ersat für verloren gegangene und gerichtlich für krastlos erklärte Stücke ausgegeben werben."

b) Bu Biffer 13.

3m Abfan 1 find bie Borte:

"Der Steuerbirectivbehörde feines Begirts vorher hiervon fchriftlich Ungeige zu erftatten",

gu ftreichen.

Der Abfag 4 erhalt folgenden Bufag:

"Die Directivbehörde fann auch später eingehende Erstattungsanträge berücksichtigen, wenn die Berspätung der Einreichung auf entschuldbaren Ursachen beruht."

c) Bu Biffer 14.

Diefelbe erhalt folgenden Bufag:

"Diefe Bekanntmachungen haben fich lediglich auf die Gattung beziehungsweise Unterart der betreffenden Baare, nicht aber auch auf deren Qualität zu erstrecken."

d) Rach ber Biffer 23 ift folgende neue Bestimmung einzuschalten:

"Bu S. 12 Abfat 3 bes Gefetes.

23a. Schlufinoten über Kauf- und Rüdtaufgeschäfte (Report-, Boptort-, Koftgeschäfte), welche Wengen von Waaren jum Gegenstand haben, sind, sofern für dieselben die Bergünstigung des 12 Ubsab 3 des Geseges in Anfpruch genommen wird, mit dem Bermert "Reportgeschäft" oder "Kostgeschäft" zu versehen."

e) Bu Biffer 28.

Diefelbe erhalt folgenden Bufat:

"Bei Privatlotterien gehört hierher auch ber bem Raufer etwa gesondert in Rechnung gestellte Betrag ber Stempelabgabe."

Ferner treten als Abjah 2 und 3 noch folgende Bestimmungen hinzu:
"Bei inländischen Loosen wird die Stempeladgabe nach dem planmäßigen Preise sämmtlicher Loose oder Ausweise berechnet, und zwar in der Art, daß ein bei Berechnung der Gesammtabgabe sich ergebender Betrag von weniger als 5 Pfennig außer Ansah bleibt, höhere Psennigbeträge aber nur, soweit sie durch 5 ohne Rest theilbar sind, unter Beglassung der überschießenden Psennige erhoben werden. Bei ausländischen Loosen beträgt die Abstunged 10 vom Hundert vom Preise der einzelnen Loose in Abstusigen von 50 Psennig sür je 5 Mart oder einen Bruchteil dieses Betrages.

Bei Ausspielungen mit Gewinnziehungen nach Rlaffen (Rlaffenlotterien) ift die Stempelabgabe fur folche Loofe, welche ju einer ber folgenben Rlaffen nicht rechtzeitig erneuert werben und somit perfallen, von bem Gefammtpreife ber Loofe einschließlich bes für bie Bortlaffen planmäßig zu gablenben Breifes, zu berechnen und einzugiehen."

f) Bu Biffer 29.

3m Abfat 1 ift anftatt "am fiebenten Tage" gu fegen: "am breißigften Tage."

g) Bu Biffer 34.

Der 1. Abfat erhalt folgende Faffung:

"Der Abgabe nach ber Tarifnummer 5 unterliegen auch Diejenigen Spielausmeife, welche bei ben auf Sahrmartten und bei Gelegenheit von Boltsbeluftigungen üblichen öffentlichen Musfpielungen ausgegeben merben, fofern ber Befammtpreis ber Spielausweife jeder einzelnen der hinter einander folgenden Musfpielungen mehr als 100 Mart beträgt."

Die Abfane 3 und 4 find gu ftreichen.

h) Bu Biffer 40.

3m Abfag 1 ift hinter ben Borten "tann Gritattung beansprucht merben" einzuschalten:

"wenn ber Schaben minbeftens brei Mart beträgt und".

Bleichzeitig wird bemertt, daß es in den oben ermahnten Ausführungsporichriften heißen muß:

in Riffer 2 San 2 "Lofe" ftatt "Loofe."

in Biffer 29 letter Sat "Ungabe" ftatt "Abgabe."

in Biffer 33 Sat 1 "eingezahlt ober geftunbet" ftatt "eingezahlt und geftundet."

Reuftrelig, ben 22, Juli 1896.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung. R. p. Demin.

(2.) Das unter bem 2. October 1894 veröffentlichte Berzeichniß ber im hiefigen Lande vorhandenen, gemäß dem Reichsftempelgefege vom 27. April 1894 revifionspflichtigen Unftalten und ber Beamten, welche mit ber periodischen Brufung ber ftempelpflichtigen Schriftftucte Diefer Unftalten beauftragt find, (Officieller Angeiger 1894, Nr. 28) wird hierdurch bahin erganzt beziehungsweife abgeanbert, baß

1) der Landgerichtsrath Gundlach auch mit der Revision der in hiesiger Stadt neu gegründeten Mecklenburg-Strelitzichen Hypothekenbank und

2) ber Amtsrichter Scharenberg in Neubrandenburg an Stelle bes verftorbenen Gerichtsrathes Saur mit der Revision der Ersparnifanstalt und der Darlehnstaffe in Neubrandenburg beauftragt find.

Neuftrelit, ben 4. Auguft 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

(3.) Da noch immer ein großer Theil der Ernte nicht hat eingebracht werben tönnen, will Großherzogliche Landesregierung ferner hiermit gestatten, daß auch am nächsten Sountage — dem 30. August — Erntearbeiten nach beendigtem Gottesdienste und mit Einwilligung der Arbeiter vorgenommen werden dürfen. Reuftrelit, den 25. August 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

#### III. Abtheilung.

- (1.) Se. Königliche Hoheit ber Großherzog haben der von dem Arbeitsmann Johann Bollmann zu Bauhof Strelig an Kindes Statt angenommenen Anna Alwine Luife Seegert den Familiennamen Bollmann beizulegen geruht. Neuftrelig, den 1. August 1896.
- (2.) Für die Zeit vom 15. Auguft bis 15. September d. J. ift zum Stellvertreter bes Regierungscommisfars und bes Pfandhalters bei der Medlenburg-Strelissischen Supothetenbant hieselbst der Regierungsaffessor Kammerherr von Blücher bestellt worden.

Neuftrelit, ben 14. August 1896.

hierbei: Rr. 27, 28 u. 29 bes Reichsgefegblattes für 1896.

herausgegeben von ber Grofbergoglichen Regierungs Regiftratur.

Meuftrelip, gebrudt in ber Buchtruderei von G. B. Gralbing und Cobn (&. Bobl).



# für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 28.

Meuftrelig, ben 3. Ceptember.

1896.

#### Inbalt:

II. Abtheilung. Befanntmachung, betreffend bie Ansgabe von Schulbverichreibungen auf ben Inhaber Seitens ber haupt- und Refibengitabt Reuftrelig.

111. Abtheilung. Dinif v. Machichten.

#### II. Abtheilung.

Die Saupt und Residenzstadt Neustrelig beabsichtigt, eine mit vier Brocent jährlich zu verzinsende Anleihe in dem Nominalbetrage von 130000 Mark aufzunehmen und barüber Schuldverschreibungen, welche auf den Inhaber lauten und mit Talons und Coupons versehen sind, in jenem Betrage, und zwar

50 Stüd zu  $1000 \mathcal{M}$  (Lit. A) =  $50000 \mathcal{M}$ ,  $100 \mathcal{M}$  (Lit. B) =  $50000 \mathcal{M}$ ,  $100 \mathcal{M}$  (Lit. B) =  $50000 \mathcal{M}$ ,  $100 \mathcal{M}$  (Lit. C) =  $30000 \mathcal{M}$ ,

zusammen 130 000 M.,

auszugeben.

Auf Grund des S. 37 der Berordnung vom 28. December 1863 zur Publication des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches (Off. Anz. 1864, Nr. 2, Beilage) ist gemäß dem Antrage des Magistrates in Neustrelig zur Ausgabe solcher Inhaber-Papiere die Landesherrliche Genehmigung unter den folgenden Bedingungen ertheilt worden:

- 1. Die Schuld tann Seitens der Gläubiger nicht aufgefündigt werden; dem Magistrate der Haupt- und Residenzstadt Neuftrelig bleibt jedoch das Recht vorbehalten, vom Jahre 1908 ab die ganze alsdann noch vorhandene Schuld aufzufündigen.
- Die Schuld wird mit vier Procent pro anno halbsährlich verzinst, weshalb die Schuldverschreibungen mit Zinsscheinen, die am 2. Januar und 1. Juli jeden Jahres fällig sind, zu versehen find. Talons und Coupons laufen auf je zehn Jahre.
- 3. Die Rückzahlung der Schuld hat mit 1/2 Procent ihres Nominalbetrages mit hinzunahme der ersparten Zinsen (Rechnungsabrundung vorbehältlich) im Wege jährlicher Aussoojung in der Weise zu ersolgen, daß die erste Ausstoojung im Juli 1898 stattsindet und die ausgeloosten Stücke an dem auf die Aussloojung folgenden 2. Januar zahlfällig werden. Die Rummern der ausgeloosten Stücke sind nindestens drei Monate vor dem Fälligkeitstage durch die Neusstreliger Zeitung bekannt zu machen.

Der Saupt- und Refidenzstadt Neustrelig bleibt es vorbehalten, vom Jahre 1908 ab eine verstärtte Ausloofung eintreten zu laffen.

- 4. Macht die haupt und Residenzstadt Neuftrelig von ihrem Kündigungsrechte (siehe 1) Gebrauch, so hat die Kundigung ebenfalls im Wonat Juli mittelst öffentlicher Bekanntmachung in der Neuftreliger Zeitung und die Rückzahlung der Schuld an dem darauf folgenden 2. Januar zu erfolgen.
- 5. Es bleibt der Haupt- und Residenzstadt Neustrelig freigestellt, Schuldverschreibungen, welche nicht innerhalb dreißig Jahre nach ihrer Fälligkeit
  zur Auszahlung eingereicht werden, sowie Zinsicheine, welche nicht mit
  dem Ablaufe des vierten Kalenderjahres nach dem Jahre ihrer Fälligkeit
  zur Auszahlung eingereicht werden, für ungültig zu erklären.
- 6. Die Zinsscheine ber Schuldverschreibungen sind bei der Stadtlasse zu Reuftrelig, bei der Medlenburg-Streligichen Sypothetenbank daselbst und deren Niederlassung in Berlin zahlbar.

Neuftrelit, ben 28. Augnft 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewik.

### III. Abtheilung.

(1.) Auf Allerhöchsten Befehl ift ber Amtsrichter Scharenberg in Neubrandenburg zum Landes-Polizeibistricts-Commisarius in dem Neubrandenburger Diftricte bestellt worben,

Reuftrelig, ben 4. Auguft 1896.

(2.) Auf Allerhöchsten Bejehl ift dem Amtörichter Scharenberg in Neubrandenburg der Borsith im dortigen Polizei-Collegio bis auf Beiteres commissarisch übertragen worden.

Reuftrelig, ben 4. Auguft 1896.

(3.) Se. Königliche Soheit der Großherzog haben den Umtsgerichtssecretair Wilhelm Thede hieselbst zu Michaelis d. J. unter gleichzeitiger Berleihung des Titels eines Rechnungsrathes in den Ruhestand zu versetzen geruht.

Deuftrelit, ben 6. Auguft 1896.

- (4.) De. Königliche Hoheit ber Großherzog haben ber von dem Arbeiter Bilhelm Friedrich Carl Gest in Bolbegt an Kindes Statt angenommenen Martha Auguste Wilhelmine Schwarz den Familiennamen Gest beizulegen geruht. Neuftrelig, den 6. August 1896.
- (5.) Ce. Königliche Sobeit ber Großberzog haben ben Zwiebadsfabrifanten Guftav Arrabin in Somburg v. b. Sobe zum Soflieferanten Ihrer König-lichen Sobeit ber Erbgroßberzogin zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 14. Auguft 1896.

(6.) Se. Königliche Soheit der Großherzog haben dem von dem Mühlenpächter Friedrich Martin Heinrich Bauer zu Krappmühl an Kindes Statt angenommenen Otto Carl Heinrich Johannes Gierh den Familiennamen Bauer beizulegen geruht.

Neuftrelig, ben 15. Auguft 1896.

(7.) De. Königliche Sobeit ber Großberzog haben ben Bagenladirermeister Richard Müller hieselbst zum Hof-Bagenladirer zu ernennen geruht. Reustrelig, den 15. August 1896. (8.) De. Königliche Hoheit ber Großherzog haben bem von dem Senator und Maurermeister Friedrich Schüßler in Woldegt an Kindes Statt angenommenen Hermann Friedrich Johannes Wilfarth den Familiennamen Schüßler beizulegen geruht.

Reuftrelig, ben 23. Auguft 1896.

(9.) Der Thierarzt Sigmund Feuerstein, welchem von bem Königlich Preußischen Ministerium für Landwirthschaft, Domainen und Forsten die Approbation als Thierarzt ertheilt worden ist, hat sich in Fürstenberg niedergelassen und ist von dem Magistrate baselbst vereidigt worden.

Reuftrelig, ben 25. Auguft 1896.

Dierbei: Ir. 21 bes Reichsgefegblattes fur 1896.

herausgegeben von ber Gronberzoglichen Regierungs-Regiftrarur. Reuftrelig, gebrudt in ber Budbruderei von G. & Eralbing und Cobn (& Bobl).



# für Gesekaebung und Staatsverwaltung.

Nr. 29.

Reuftrelit, ben 22. September.

1896.

#### Inhalt:

- II. Abtheilung. (1.) Befanutmachung, betreffend bie Bublication ber vom Bunbesrathe am 9. Juli 1896 beichloffenen Beftimmungen gur Abanberung ber Berordnung bom 16. Juni 1882, betreffend bie Ginrichtung bon Straf. registern und bie wechselseitige Mittheilung ber Strafurtheile.
  - (2.) Befanntmadung, betreffend bie für Leiftungen an bas Militar gu berautenben Durchichnittspreife pon Raturalien pro Monat Muguft 1896

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Nachrichten.

### 11. Abtheilung.

(1.) Die nachstehend abgedruckte Befanntmachung bes Reichstanzlers vom 6. August 1896, betreffend Bestimmungen gur Abanderung ber Berordnung vom 16. Juni 1882 über die Ginrichtung von Strafregiftern und die wechselseitige Mittheilung von Strafurtheilen (veral, Officieller Unzeiger von 1882 Dr. 30). wird hiermit zur allgemeinen Renntniß gebracht.

Reuftrelig, ben 11. Geptember 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. Dr. Gelmer.

Der Bundesrath hat in feiner Sigung vom 9. Inli 1896 nachstehende

Bestimmungen

zur Abanderung der Verordnung vom 16. Juni 1882, betreffend die Einrichtung von Strafregistern und die wechselseitige Mittheilung der Strafurtheile.

beichloffen:

A bis C erhalten die Werordnung vom 16. Juni 1882 eingeführten Fogung.
A bis C erhalten die aus den Anlagen erfichtliche abgeänderte Fassung.
Artikel 2. Die durch die Berordnung vom 16. Inni 1882 eingeführten Formulare

3m S. 15 ber Berordnung werben als Abfat 2 bis 5 folgende Beftimmungen eingeftellt:

Der Inhalt mehrerer Diefelbe Berfon betreffenden Bermerte tann

in eine Straflifte übertragen werben.

Alls Straflifte bient Die erfte, Dieje Berfon betreffende Strafnachricht A ober bas Formulac zu einer folden Strafnachricht: erforderlichenfalls wird die Lifte auf einem beigefügten Bogen fortgesett. In Die Lifte wird ber wesentliche Inhalt ber Bermerte nach ben beiliegenden Muftern eingetragen. Erhebliche Abweichungen in ben die Berfon betreffenden Ungaben werden auf der Borderfeite ber Lifte unter Sinweis auf Die laufende Rummer ber Gintragungen permerft.

Ift eine Straflifte angelegt, fo tonnen die Urschriften ber in Diefelbe übertragenen Bermerte ans dem Regifter entfernt werben.

Mittheilungen über die im Auslande erfolgten Berurtheilungen werden in die Straflifte nicht aufgenommen, find aber mit diefer im Regifter aufzubewahren und bei Ausfunftsertheilungen zu berückfichtigen.

#### Artifel 3

Der S. 16 ber Berordnung wird folgendermaßen abgeandert:

§. 16.

Bermerte über Berjonen, beren Tob dem das Regifter führenden Beamten glanbhaft nachgewiesen wird, find ans dem Regifter gu entfernen.

Im Uebrigen burfen die Bermerfe nicht vor dem Schlusse bestjenigen Jahres, in welchem der Berurtheilte das 80. Lebensjahr vollendet, aus dem Register entsernt werden.

#### Artifel 4.

Rach &. 17 der Berordnung wird folgender &. 17a eingeschaltet:

§. 17a.

If die Person, über welche die Anskunft ertheilt werden soll, wegen einer oder mehrerer der im §. 361 Ar. 1 dis 8 des Strafgesels buchs bezeichneten Nebertretungen wiederholt verurtheilt, und hat die ersichende Behörde nicht ansdericklich einen vollständigen Anszug verlangt, so brauchen für die einzelnen Arten dieser Nebertretungen und welchen zugleich gemäß §. 362 Absa 2 des Strafgesehduchs aus Neberweisung an die Landespolizeidehörde erkannt worden ist, gesondert und vollständig in die Auskunft nach Formular C ausgenommen zu werden. Hinschlich der überigen Berurtheilungen genägt es, wenn für jede Nebertretungsart die Zahl dieser Berurtheilungen angegeben wird.

#### Artifel 5.

Rach &. 18 der Berordnung wird folgender &. 18a eingeschaltet:

§. 18a.

3 edbriefnadrichten.

Die Strafregister können zur Ermittelung steckbrieflich Berfolgter beunht werden. In diesem Zwecke giebt die verfolgende Behörde nuter Berwendung des Formulars D der zuständigen Registerbehörde von dem Erlasse des Steckbriefs Nachricht. Führt der Berfolgte besugter- oder unbespletrweise mehrere Familiennamen, so werden auf die einzelnen Namen besondere Steckbriefnachrichten ausgesertigt; jede dieser Nachrichten hat einen Hinweis auf die anderen zu enthalten.

Erledigt fich der Steckbrief durch Ergreifung des Berfolgten oder auf audere Beife, fo ift dies der Registerbehörde mitzutheilen.

Der mit der Führung des Registers betrante Beamte hat fojort nach dem Gingang einer Steckbriefnachricht zu prufen, ob Strafnachrichten über den Berfolgten vorhanden find. Ergiebt fich, daß mit Rückficht auf den Geburtsort des Berfolgten eine andere Registerbehörde zuständig ift, so hat er die Steckbriefnachricht an diese abzugeben und der verfolgenden Behörde hiervon Mittheilung zu machen.

Ift nach bem Inhalt bes Strafregisters anzunehmen, daß der Berfolgte sich in Haft befindet oder ist sein Aufenthalt sonst bekannt, io hat der Registerbeamte die Steckbriefnachricht mit der entsprechenden Auskunft der verfolgenden Behörde wieder zu übersenden. Ist der Ausenthalt des Berfolgten nicht bekannt, liegt aber aus der letzten Zeit eine Strafnachricht oder ein Ersuchen um Auskunft über den Berfolgten Seitens einer anderen Behörde vor, so hat der Beannte hierüber der verfolgenden Behörde unter Zurückbehaltung der Steckbriefnachricht besondere Mitheilung zu machen.

Nach Maßgabe bes vorhergehenden Absates ift auch zu verfahren, wenn später der Aufenthalt des Berfolgten bekannt wird oder von einer anderen Behörde eine Strafnachricht oder ein Er-

fuchen um Mustunftsertheilung eingeht.

Liegen hinsichtlich einer Perfon Steckbriefnachrichten von verichiebenen Behorben vor, fo ift jeber biefer Behorben von ben Nach-

richten ber anderen Behörden Mittheilung ju machen.

Solange ber Aufenthalt bes Berfolgten nicht bekannt ift, wird die Steckbriefnachricht im Strafregister aufbewahrt. Gie wird vernichtet, wenn eine Mittheilung über die Erledigung des Steckbriefs eingeht ober wenn feit der Niederlegung brei Jahre verflossen sind

#### Artitel 6.

Die vorstehenden Bestimmungen treten am 1. October 1896 in Wirksamsteit. Die bisher vorgeschriebenen Formulare zu den Strassnachteit und Austunftsertheilungen dürsen, soweit der vorhandene Borrath reicht, noch dis zum 31. Dezember 1896 verwendet werden. Jedoch ist die Verwendbung des bisherigen Formulars A zur Anlegung einer Strasslifte ausgeschlossen.

Bermerke, welche auf Grund der bisherigen Fassung bes S. 16 der Berordnung vom 16. Juni 1882 aus dem Strafregister entsernt wurden, nach Maßgabe der neuen Fassung desselben aber darin zu belassen wären, sind, soweit

fie noch vorhanden, in baffelbe wieder einzuordnen.

Berlin, ben 6. August 1896.

Der Reichstanzler. Im Auftrage: Gutbrob.

| Frauen Ge e zu untersti leb Beburts:)nan Chegatten nd Familien nd Geburtsi Ge: burts: ort. | oig verheirathet ne t: iname: mame: Geneinde: Geneinde: Geneinde: Geneinde: |                                                               | gefæleden<br>deubegist:                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Beburts:)nan<br>Ehegatten<br>nd Familien<br>nd Geburtsi<br>Ge:<br>burts:                   | name :                                                                      | Landgerie                                                     |                                                                                   |
| nd Geburtsi<br>Ge:<br>burts:                                                               | Mame :  Gemeinbe: ev. Straße, Stabttbeil: Bernoaltungsbegirt*):             | Staat:                                                        | dotsbegirt:                                                                       |
| Ge:<br>burts:                                                                              | Gemeinbe: cv. Strafe, Stabttbeil: Bermaltungebegirt*):                      | Staat:                                                        | dotsbegirt:                                                                       |
| burts:                                                                                     | ev. Strafe, Stadttbeil:<br>Bermaltungebegirf*):                             | Staat:                                                        | drebegirt:                                                                        |
|                                                                                            | ev. letter                                                                  | Aufenthaltsort:                                               |                                                                                   |
|                                                                                            |                                                                             |                                                               |                                                                                   |
| erbe):                                                                                     | ev. Stand                                                                   | bes Chemanus:                                                 |                                                                                   |
| Berbrechen,<br>Idfeite —                                                                   | Bergehen") ober a                                                           | us §. 361 Ar. 1—                                              | 8 Strafgefegbuchs                                                                 |
| •                                                                                          | , u                                                                         | verurtheilt worden:                                           |                                                                                   |
| burch                                                                                      | 1                                                                           |                                                               | an.                                                                               |
|                                                                                            | (ev. Staar<br>chnete Perf                                                   | (ev. Staatsangehörigleit);<br>chnete Person ist rechtsträftig | (ev. Staatsangehörigkeit):<br>chnete Person ist rechtsträftig vernrtheilt worden: |

Datum:

Die Richtigfeit bescheinigt:

<sup>&</sup>quot;) Rreis, Begirfeamt, Amtebauptmid., Oberamt, Amtebegirf zc.

<sup>3</sup> Actes, ergeirennt, antereungenen, Perrant, ammergiet fe.
\*\*) Unberneffichtig bleiben Berurtbeilungen in Privalflageloben, in Borftund Kebtrügeladen, wegen Imwierekanblungen gegen Berfchriften über Erebelung offentlicher Abgaben und Gefälle und wegen der in der Berorde, des Aunkebeateb vom 16. Juni 1982 § 2 92e. 4 bezichneten militärischen Berberchen und Bergeben.

Umftebend bezeichnete Berfon ift weiter vernrtheilt morben\*);

| Nr. | nach Mits<br>theilung von | ant  | dud | wegen | auf Grund | 3u" |
|-----|---------------------------|------|-----|-------|-----------|-----|
|     |                           |      |     |       |           |     |
|     |                           | <br> |     |       |           |     |
|     |                           |      |     |       |           |     |
|     |                           | }    |     |       |           |     |
|     |                           |      |     |       |           |     |
| -   |                           | -    |     |       |           |     |
|     |                           |      |     |       |           |     |
| -   |                           | -    |     |       | -         |     |
|     |                           |      |     |       |           |     |
| -   |                           | - A- |     |       |           |     |
|     |                           |      |     |       |           |     |
|     |                           |      |     |       |           |     |
|     |                           |      |     |       |           |     |

<sup>\*)</sup> Dier tonnen von ber Magiferbebeite all frater mitgetteilten Beftrafungen, von ber mittbeitenten Bebeite bie bei ber Regiftetbebeite noch nicht regiftitten Beibeftrafungen eingetragen neiben.

Mittheilende Beborbe: Strafnachricht (A) für bas Strafregifter gu Aftenzeichen: Amtsger. Dresden C. 218/94 Charlottenburg Gleiche Strafnachricht erhielt bas Strafregifter gu Berlin II Schmidt Ramilienname (bei Granen Geburtename): Bornamen (Rufname zu unterftreichen): Johanne Friederike geichieben Ramilieustand: lebio verbeirathet Decivitives Bor: und Familien: (Beburts:) name bes (beam, früheren) Cheaatten: Friedrich August Schulze Des Baters Bor: und Familienname : (unchel.) Der Mutter Bor: und Geburtename: Auguste Wilhelmine Schmidt Gemeinte: angebl. Dresden Laubgerichtsbegirf: Dresden Be= Tas . 15. (Be= burte: Monar April burts: Sachsen en, Etraie, Statttbeil : Etaat: taa. 1865 ort. Dresden 3abr : Bermaltungebegirf"): Bobnort: ohne ev. letter Aufenthaltsort: Charlottenburg Stand (Beruf, Gemerbe): ev. Stand bes Chemanus: oline Schuhmacher Borbeftraft megen Berbreden, Bergeben") ober ans §. 361 Rr. 1 -8 Etrafgejetbuchs:

Conftige Bemerfungen (ev. Ctaatsangehörigfeit):

nein in - pal. Hadfeite

#### Borftebend bezeichnete Berjon ift rechtsfraftig verurtheilt worden:

| am        | durd)                      | wegen    | auf Grund von             | 311          |
|-----------|----------------------------|----------|---------------------------|--------------|
| 20/4 1894 | Amtsger.<br>Charlottenburg | Bettelns | §, 361 Nr. 4<br>St. G. B. | 3 Tagen Haft |

<sup>\*)</sup> Kreie, Begriebamt, Amtebauptmich. Oberaut, Amtebegiet v.
\*\*\*) Unberückfichtigt bleiben Berurbeilungen in Privatllagefacken, in Rechtund Selbengelachen, wegert Auswierbandungen ogen Boricheftlen uber Gebebung einentlicher Abgaben und Ochlute und wegen ber in der Prereden, erd Auntebestaben 16. Juni 1942. S. 2 Nr. 4 berüchneten und Bereichen und Bereichen.

Datum: Charlottenburg, den 27. April 1894. Die Richtigfeit bescheinigt: N.N. Umftebend bezeichnete Berfon ift weiter verurtheilt worben'):

| Nr. | nach Mit:<br>theilung von | Alten:<br>zeichen | am | burd) | wegen | auf Grund<br>von | zu |
|-----|---------------------------|-------------------|----|-------|-------|------------------|----|
|     |                           |                   |    |       |       |                  |    |
|     |                           |                   | _  |       |       |                  |    |
|     |                           |                   |    |       | : .   |                  |    |
|     |                           |                   |    |       |       | -                |    |
|     |                           |                   |    |       |       |                  |    |
|     |                           |                   |    |       |       |                  |    |
|     |                           |                   |    |       |       |                  |    |
|     |                           |                   |    |       |       |                  |    |
|     |                           |                   |    |       |       |                  |    |
|     |                           |                   |    |       |       |                  |    |
|     |                           |                   |    |       |       |                  |    |
|     |                           |                   |    |       |       |                  |    |
|     |                           |                   |    |       |       |                  |    |
|     |                           | 1                 |    |       |       |                  |    |

<sup>\*)</sup> bier fonnen von ber Regifterbebobe alle fpater mitgetbeilten Beftrafungen, von ber mutbeilenben Beborbe bie bei ber Regifterbebore noch nicht regifterien Borbeftrafungen eingetragen werben.

Mittbeilende Reborbe: Amtsger. Charlottenburg

Strafnadricht (A) für bas Strafregifter gu

verbeirathet

Dresden Bleiche Strafnachricht erhielt bas Strafregifter gu Berlin II Aftenzeichen: C. 218/94

acidiicben

Ramilienname (bei Frauen Beburtename):

Schmid

Bornamen (Rufname ju unterftreichen):

Johanne Friederike

-permittmet

Familienftanb: lebia Bor: und Familien: (Geburts:) name

s. B. bes (beam, früheren) Chegatten; Friedrich August Schulze (unchel.)

Des Baters Bor- und Familienuame :

Der Mutter Bor: und Geburtename:

(3) e =

Schmid Auguste Wilhelmine

(Se : Saa. 15. burte menat: April 1865 1866

hurte: Neustadt ev. Strafe, Stabttbeil: ort. Dresden Bermaltungsbegirf") .

Ctaat:

Landgerichtsbezirt: Dresden Sachsen

Bobnort: ohne e R ep. letter Aufenthaltsort: Charlottenburg

Dresden

Stanb (Beruf, Gemerbe): s. B. en. Stand bes Chemanns: Schuhmacher s. B.

Bor beftraft megen Berbrechen, Bergeben. ober aus S. 361 Rr. 1-8 Strafgeictbuchs; nein to - vol Madfelte -

Conftige Bemerfungen (ev. Staatsangeboriafeit):

Familienname, Geburtsjahr und Geburtsort durch Nr. 2 festgestellt und hier berichtigt. Nach Nr. 4 wiederverheirathet mit dem Kutscher Anton Krüger in Potsdam.

Borftebend bezeichnete Berfon ift rechtsfraftig verurtheilt worben :

| burd)                      | wegen    | auf Grund von             | 311                            |
|----------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| Amtsger.<br>Charlottenburg | Bettelns | §. 361 Nr. 4<br>St. G. B. |                                |
|                            | Amtsger. | Amtsger. Bettelns         | Amtsger. Bettelns §, 361 Nr. 4 |

<sup>\*)</sup> Rreis, Begirffamt, Amtebauptmid., Oberamt, Amtebegirf ac.

Datum: Charlottenburg, den 27, April 1894.

Die Richtigfeit beideinigt: N. N. Amtsrichter.

<sup>&</sup>quot;) Underudsichtigt biefen Berurtbeitungen in Privatstagefaden, in Korft und Afteriagtaden, marn Involverkandlungen gegen Borschriften uber Erbebung offentlicher Megaden und Obefalte und wegen ber in ber Bereich bet Munckenabe p. 16. Juni 1982 s. 2 Rr. 1 bezeichnerten mitikarischen Berdrechen und Bergeben.

Umftebend bezeichnete Berfon ift meiter verurtheilt worben\*):

| Hr. | Rach Mit:<br>theilung von        | Atten=<br>zeichen | anı           | burd)                                  | wegen                                              | auf Grund<br>von           | şu                                                               |
|-----|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2   | Amtsger.<br>Rixdorf              | E301/94           | 5/7<br>1894   | Landger.<br>II Berlin                  | Land-<br>streichens                                | \$. 361 Nr. 3<br>St G. B   | 7 Tagen Haft<br>Ueberweisung<br>an die Landes-<br>polizeibehörde |
| 3   | PolPräsid.<br>Berlin             | I 2305            | 8/7<br>1894   | Pol Präsid.<br>Berlin                  | vgl. Nr. 2.                                        | \$. 362 Ab. 2<br>St. G. B. | 3 Mon.<br>Arbeitshaus<br>(Rummels-<br>burg)                      |
| -1  | Staatsanw.<br>Potsdam            | L 98/94           | 15/12<br>1894 | Landger.<br>Potsdam                    | versuchter<br>intellect.<br>Urkunden-<br>fälschung | \$\$. 271, 43<br>St. G. B. | 14 Tagen<br>Gefängniss                                           |
| 5   | Amtsger.<br>Nauen                | C 200/95          | 31/1<br>1895  | Amtsger. Nauen                         | Bettelus *                                         | §. 361 Nr. 4<br>St. G. B.  | 3 Tagen Haft                                                     |
| G   | Amtsger.<br>Spandau              | C 292/95          | 2/3<br>1895   | Amtsger.<br>Spandau                    | Bettelns                                           | \$. 361 Nr. 4<br>St. G. B. | 3 Tagen Haft                                                     |
| 7   | Amtsger.<br>Petsdam              | E 160/95          | 30/3<br>1895  | Schöffenger.<br>Potsdam                | Bettelns                                           | §. 361 Nr. 4<br>St. G. B.  | 14 Tagen Haft                                                    |
| 8   | Amtsger.<br>Brandenburg<br>a. H. | E 92/95           | 3/10<br>1895  | Schöffenger.<br>Branden-<br>burg a. H. | Bettelns                                           | s. 361 Nr. 4<br>St G. B    | 4 Wochen Haft                                                    |

<sup>\*)</sup> bier fennen von bei Regifteibefeibe alle frater mitgeibeiten Beftrafungen, von ber mettbeilenben Beboibe bie bei ber Regifterbebete noch nicht regifterten Berbeftrafungen eingetragen werten.

## Witthe lande Maharhe

#### Strafnachricht (A) für bas Etrafregifter gu des Reichs-Justizants

Strafliste angelegt am 31/12 1895

Wleiche Etrafnadricht erhielt bas Strafregifter in

Familienname (bei Franen Geburtename). Bauer Bornamen (Rufuame gu unterftreichen): Arnold Xaver

verheirathet geldieben Familienstand: **lebia** vermittmet Bor: und Ramilien: (Geburte:) name s. R. des (bezw. fruberen) Chegatten: Charlotte Werner Anton Baner

Des Bater & Bor: und Ramilieuname: Der Mintter Roy: und Geburtenome:

Helene Marie Brunner

(Se = 13. (Be: Comeiate Higglingen Pantaerichteberirt : Taa: Schweiz hurta: Monat: Sept. hurte: cv. Etrafie, Grabitbeil: Etaat: Bremgarten Bermalungebegirt"): taa. 3abr: 1864 ort. s. R.

Bohnort: Bingen (Hessen)

ev. letter Aufeuthaltsort:

Etanb (Bernf, Gewerbe): Melker s. B. ev. Stand bes Chemanns:

Borbeftraft megen Berbrechen, Bergeben") ober aus §. 361 Nr. 1 - 8 Strafgesebinche: neln ja - val. Rudfeite -

Sonftige Bemerfungen (ev. Staatsangehörigfeit); Schweizer, Heimatsgem.: Adelboden, Kauton: Bern.

Bei Nr. 1, 2: ledig, bei Nr. 3 und 4: verheirathet, seit Nr. 5: verwittw.

Wohnort bei Nr. 1-5; Fürth (Bayern), bei Nr. 6 und 7; Kehl (Baden), seit Nr. 8: Bingen.

Nach Nr. 10 Stand: Vichhändler: Wohnort: Mannheim: wiederverheirathet mit Antonie Amalie Languer.

Bornebend bezeichnete Berson ift rechtsfraftin verurtheilt worden: 1. Nach Mittheilung des Amtsanwalts A. Traunstein (bei Nr. 2)

| am          | durd)                  | wegen      | an Grund von            | 311            |
|-------------|------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| 8/2<br>1878 | Kreisger.<br>Flensburg | Diebstahls | §§ 242, 57<br>St. G. B. | Verweis        |
|             |                        |            | Weitere Verurtheilun    | gen umstehena; |

1) Ricis, Begirtsamt, Amerbanytmid., Cheramt, Amtebegirt ic.

Datum:

Die Richtigfeit beidemigt:

<sup>\*\*)</sup> Unberudfichtigt bleiben Bernttbeilungen in Brivatflagefachen, in Boiftunt Seibrugeladen, wegen Inmeiterbandlungen gegen Borfweiten nber Erbebung effentlicher Abgaben und Gefalle und wogen bei in ber Bervern bes Bunbefrathe vom 16. Juni 1882 6. 2 Mr. 4 begeichneren militarifden Berbrechen unt Bergeben,

Umftebenb bezeichnete Berfou ift weiter verurtheilt worben\*):

| Nr. | nach Nit:<br>theilung von | Aften:<br>zeichen | am            | durch                      | wegen                                                        | auf Grund<br>von           | zu                                                                                    |
|-----|---------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | Amtsanw.<br>A. Traunstein | 335/89            | 12/8<br>1889  | Schöffenger.<br>Traunstein | Unter-<br>schlagung                                          | \$. 246<br>St. G. B.       | 14 Tagen<br>Gefängniss                                                                |
| 3   | Amtsanw.<br>München I     | 1506/89           | 4/11<br>1889  | Schöffenger.<br>München I  | Nicht-<br>beschaffung<br>eines Unter-<br>kommens             | §. 361 Nr. 8<br>St. G. B.  | 8 Tagen Haft                                                                          |
| 4   | Amtsger.<br>Plauen        | St. B.<br>25/90   | 5/3<br>1890   | Amtsger.<br>Plauen         | Bettelns                                                     | \$. 361 Nr. 4<br>St. G. B. | 14 Tagen Haft                                                                         |
| 5   | Amtsanw.<br>B. Straubing  | A nf<br>131/91    | 29/1<br>1891  | Schöffenger.<br>Straubing  | Widerstands<br>Berufsbeleid.<br>Bettelns und<br>Landstreich. | Nr. 3 und 4                | 1 Mon. Gefäng.,<br>3 Wochen Haft,<br>Ueberweisung<br>an die Landes-<br>polizeibehörde |
| 6   | Bezirksamt<br>Straubing   |                   | 15/3<br>1891  | Bezirksamt<br>Straubing    | vgl. Nr. 5                                                   | §. 362 Abs. 2<br>St. G. B. | 3 Monat<br>Arbeitshaus                                                                |
| 7   | Staatsanw.<br>Regensburg  | 288/93            | 21/10<br>1893 | 0                          | Betrugs                                                      | §. 263<br>St. G. B.        | 2 Monat<br>Gefängniss                                                                 |
| 8   | Staatsanw.<br>Mainz       | L 105/94          | 19/8<br>1894  | Landger.<br>Mainz          | Sittlichkeits-<br>verbrechen                                 | §. 176 Nr. 3<br>St. G. B.  | 6 Monat<br>Gefängniss                                                                 |

<sup>\*),</sup> bier fennen von ber Regifterbeborbe alle frater mitgetbeilten Beftrafungen, von ber mittbeilenben Beborbe bie bei ber Regifterbeborbe noch nicht regifteirten Borbeftrafungen eingetragen werben

## Fortsetzung der Strafliste für Bauer, Arnold Xaver,

geb. am 13. Sept. 1864 in Hügglingen

| Nr. | uach Mits<br>theilung von                               | Aften=<br>zeichen              | am                       | durch                                                    | wegen                                                                   | auf Grund<br>von                                                       | 311                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | Staatsanw. Düsseldorf Nach Mittheilung Folge einer Wied | IV L.<br>77/94<br>der Staatsan | 19/9<br>1894<br>w. Diiss | Landger. Düsseldorf eldorf vom 9/3 18 hr. durch Urtb. de | Sittlichkeits-<br>verbrechen<br>96 – L 79895 – Is<br>s Landger. Düsseld | §. 176 Nr. 3<br>St. G. B.<br>t die hier registri<br>dorf vom 27,2 1896 | 6 Mon. Gefäng,<br>zusätzlich zur<br>Strafe unt.Nr.S<br>rte Vorurthellung in<br>aufgehoben worden |
| 10  | Staatsanw.<br>Maunheim                                  | L 401/95                       | 1/2<br>1896              | Landger.<br>Mannheim                                     | Betrugs                                                                 | §§. 263, 74<br>St. G. B.                                               | 8 Mon. Gefäng.,<br>200 M. Geldstr.<br>Verl. der bürg.<br>Ehrenrechte<br>auf 1 Jahr.              |
|     |                                                         |                                |                          |                                                          |                                                                         |                                                                        |                                                                                                  |
|     |                                                         |                                |                          |                                                          |                                                                         |                                                                        |                                                                                                  |
|     |                                                         |                                |                          |                                                          |                                                                         |                                                                        |                                                                                                  |
|     |                                                         |                                |                          |                                                          |                                                                         |                                                                        |                                                                                                  |
|     |                                                         |                                |                          |                                                          |                                                                         |                                                                        |                                                                                                  |

| Nr. | nach Mit:<br>theilung von | Aften=<br>zeichen | am               | durdy | wegen | auf Grund | ju |
|-----|---------------------------|-------------------|------------------|-------|-------|-----------|----|
|     |                           |                   | and the state of |       |       |           |    |
|     |                           |                   |                  |       |       |           |    |
|     |                           |                   |                  |       |       |           |    |
|     |                           |                   |                  |       |       |           |    |
|     |                           |                   |                  |       |       |           |    |
|     |                           |                   | - Printer        |       |       |           |    |
|     |                           |                   |                  |       |       |           |    |
|     |                           |                   |                  |       |       |           |    |
|     |                           |                   |                  |       | 1     |           |    |
|     |                           |                   |                  |       |       |           |    |

Mittbeilenbe Behörbe: Strafnadricht (B) für bas Strafregifter gu Attenzeichen: Wleiche Strafnadricht erhielt bas Strafregifter gu Ramilienname (bei Frauen Geburtename): Bornamen (Rufname ju unterftreichen): Familienstanb: lebia perheirathet vermittmet geidieben Bor: und Ramilien: (Geburte:)name bes (begm. früheren) Chegatten: Des Baters Bor: und Familienname: Der Mutter Bor- und Geburtename: Lantgerichtsbezirf: She : Be: Gemeinbe: Tag: burte: Monat : burte: ro. Strafe, Statttbeil : Staat . tag. 3abr: nrt. Wermaltungebegirf): ep. letter Aufenthaltsort: Bohnort:

ev. Stanb bes Chemanns:

Borftebend bezeichnete Perfon, verurtheilt burch

pont

wegen

Stand (Beruf, Gewerbe):

ift laut Beichluß be

nom

auf Grund bes \$. 362 Abi. 2 bes Strafgefesbuchs

Datum: Die Richtigfeit bescheinigt:

Dig under Google

| Schmid<br>Johanne Friederike                                   |
|----------------------------------------------------------------|
|                                                                |
| August Schulze                                                 |
| ehel.)<br>te Wilhelmine <b>Schmid</b>                          |
| en sansgridesbejtet Dresden<br>: Neustadt & Sachsen<br>Dresden |
| ster Aufenthaltsort: Charlottenburg                            |
| s<br>d                                                         |

Vorstehend bezeichnete Person, verurtheilt durch Urtheil des Kgl. Landgerichts II Berlin

vom 5. Juli 1894

wegen Landstreichens ift laut Beschluß des Kgl. Polizeipräsidenten zu Berlin

vom 8. Juli 1894 auf Grund des §. 362 Mbf. 2 des Strafgesehuchs auf 3 Monate dem Arbeitshaus zu Rummelsburg überwiesen worden.

Datum: Berlin, den 9. Juli 1894. Die Richtigfeit bescheinigt:

N. N. Ober-Regierungsrath.

|   | 11 |
|---|----|
|   | i- |
| ч |    |

| 11 |               |     | San | 93:440 |     | idelauniaa | Rüdfendung |
|----|---------------|-----|-----|--------|-----|------------|------------|
| υ  | Lrjdyrijilid) | mut | ber | Bitte  | nın | ichleunige | Rudjendung |

an

× - - - - -

jur gefälligen Austunfteertheilung über bie Borftrafen ber umftebend bezeichneten Berfon.

in

Datum:

Unterichrift:

| 11ri | driftlid | nuter | Bezugnahme | ani | beifolgenben | Ansana | surūđ |
|------|----------|-------|------------|-----|--------------|--------|-------|
|------|----------|-------|------------|-----|--------------|--------|-------|

an

in

## Auszug aus dem Strafregifter

|     | be                                                  |                   |                                |                                                        | zu           |                     |            |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|
|     | amilienname<br>ornamen (Rufi                        |                   |                                |                                                        |              |                     |            |
| 23  | amilienstand:<br>or: und Familie<br>8 (bezw. früher | en=(Gebur         | lebi<br>ts=)nai<br>3 a t t e i | ne                                                     | alhet ve     | erwittwet (         | gefdieden  |
|     | es Baters Bo<br>er Mutter Bo                        | 0                 |                                |                                                        |              |                     |            |
| 61  | Se: Ag:<br>urts: Monat:<br>ag. Jahr:                | bı                | Be:<br>irts:<br>ort.           | Gemeinbe:<br>ev. Strafe, Stabttl<br>Berwaltungsbezirf) |              | Landgerid<br>Staat: | besbezirt: |
| U   | Bohnort:                                            |                   |                                | ev.                                                    | letter Aufen | thaltsort:          |            |
| S   | tand (Beruf,                                        | Gewerbe)          |                                | ev.                                                    | Stand des (  | Shemanns :          |            |
|     | ift ausn                                            | ocislich be       | s Heg                          | ifters                                                 | verurtheilt  |                     |            |
| Nr. | Rach Mit:<br>theilung von                           | Aften=<br>zeichen | am                             | bur <b>d</b> )                                         | wegen        | auf Grund<br>von    | 3u         |
| 1   |                                                     |                   |                                |                                                        |              |                     |            |
|     |                                                     |                   |                                |                                                        |              |                     |            |
|     |                                                     |                   |                                |                                                        |              |                     |            |
|     |                                                     |                   |                                |                                                        |              |                     |            |
|     |                                                     |                   |                                |                                                        |              |                     |            |
|     |                                                     |                   |                                |                                                        |              |                     |            |
|     |                                                     | 1                 | 1                              |                                                        | 1            |                     | 1          |

| Nr. | nach Mit:<br>theilung von | Aften=<br>zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | am | burc | wegen | auf Grund<br>von | şu |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|------------------|----|
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |       |                  |    |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |       |                  |    |
|     |                           | The state of the s |    |      | 8     |                  |    |
| 1   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |       |                  |    |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |       |                  |    |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |      |       |                  |    |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |       |                  |    |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |       |                  |    |
| -   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |       |                  |    |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |      |       |                  |    |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |       |                  |    |

C.

Urfdriftlich mit ber Bitte um ichleunige Rudfenbung

an

## den Herrn Staatsanwalt beim Königl. Landgericht

in

Dresden

jur gefälligen Ausfunftvertheilung über die Borftrafen ber umftebend bezeichneten Berfon.

Datum: Berlin, den 5. Dezember 1895.

Unterfchrift :

N. N.
Untersuchung-richter
beim Kgl. Landgericht I Berlin.

| 1 | Iridriftlich | unter | Bezugnahme | auf | beifolgenben | Ausma | aurüd |
|---|--------------|-------|------------|-----|--------------|-------|-------|
|   |              |       |            |     |              |       |       |

an

## den Herrn Untersuchungsrichter beim Kgl. Landgericht I

in

Berlin.

Dresden, den 7. Dezember 1895.

N. N.

## Auszug aus dem Strafregifter

bes Landgerichts

311 Dresden

Schmid Ramilienname (bei Frauen Geburtename): Bornamen (Hufname gu unterftreichen): Johanne Friederike geldieben Familienstand: lebia verbeirathet permittmet Bor: und Ramilien= (Geburte=) name früher verheirathet mit dem Schuhmacher bes (bezw. fruberen) Chegatten: Anton Kriiger Friedr. Aug. Schulze und geschieden. Johann Schmid (unchel.) Des Baters Bor: und Kamilienname: Der Mutter Bor: und Geburtename: Auguste Wilhelmine geb. Schmid (Se = (S) e= Dresden Landgerichtsbegirf: Dresden Tag: 15. Chemeinte . burts: Monat: April burts: Neustadt Sachsen ev. Etrafe, Stabttbeil: @toat-1866 taa. nrt 3abr -Bermaltungebegirt): Dresden Bohnort: Potsdam ev. letter Aufenthaltsort : Stand (Beruf, Gemerbe); ev. Stanb bes Chemanus: Kutscher

| ist ausweislich bes Registers verurtheilt |                           |                   |               |                       |                                                    |                            |                                                                   |  |  |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| Nr.                                       | nach Mit:<br>theilung von | Aften=<br>zeichen | am            | durd                  | wegen                                              | auf Grund<br>von           | zu                                                                |  |  |
| 1                                         | Amtsger.<br>Rixdorf       | E301/94           | 5/7<br>1894   | Landger.<br>II Berlin | Land-<br>streichens                                | §. 361 Nr. 3<br>St. G. B.  | 7 Tagen Haft,<br>Ueberweisung<br>an die Landes-<br>polizeibehörde |  |  |
| 2                                         | PolPräsid.<br>Berlin      | I 2305            | 8/7<br>1894   | Pol Präsid.<br>Berlin | vgl. Nr. 1.                                        | §. 362 Abs. 2<br>St. G. B. | 3 Mon.<br>Arbeitshaus<br>(Rummels-<br>burg)                       |  |  |
| 3                                         | Staatsanw.<br>Potsdam     | L 98/94           | 15/12<br>1894 | Landger.<br>Potsdam   | versuchter<br>intelleet.<br>Urkunden-<br>fälschung | §§. 271, 43<br>St. G. B.   | 14 Tagen<br>Gefängniss                                            |  |  |

| Nr. | nach Mit:<br>theilung von         | Aften=<br>zeichen | anı          | durd                | wegen          | auf Grund<br>von          | zu                   |
|-----|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| -1  | Amtsger.<br>Spandau               | C 292/95          | 2/3<br>1895  | Amtsger.<br>Spandau | Bettelns       | §. 361 Nr. 4<br>St. G. B. | 3 Tagen Haft         |
| 5   | Amtsger.<br>Potsdam               | E 160/95          | 30/3<br>1895 |                     | Bettelns       | s. 361 Nr. 4<br>St. G. B. | 14 Tagon Haft        |
| 6   | Amtsger.<br>Brandenburg<br>a. II. | E 92/95           | 3/10<br>1895 |                     | Bettelus       | §. 361 Nr. 4<br>St. G. B. | 1 Wochen Haft        |
|     | Ausser d                          |                   |              |                     |                |                           | itrafgesetzbuehs ist |
|     | die bezeichnete                   | Person vorb       | ier nocl     | i zweimal aut Gr    | und dieser be  | stimming verurus          | in worden            |
|     | die bezeichnete                   | Person vorb       | er noci      | li zweimal aut Gr   | una dieser ise | standing vertical         | in worden            |
|     | die bezeichnete                   | Person vorl       | er noci      | i zwemai aut Gr     | una dieser ise | verurus                   |                      |
|     | die bezeichnete                   | Person vorl       | er noci      | n zweimai aut Gr    | una dieser De  | summing vertirus          |                      |
|     | die bezeichnete                   | Person vori       | er noch      | i zweimai aut (r    | una dieser De  | summing verticus          |                      |
|     | die bezeichnete                   | Person vorl       | er noel      | i zweimai aut (r    | und dieser be  | Samuring Vertical         |                      |
|     | die bezeichnete                   | Person vori       | er noch      | i zweinai aut (r    | und deser be   | Summing vertical          |                      |

|                                                                             | 1                                           |                                                              |                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Familienname (Bufna                                                         | -                                           |                                                              |                 |                  |
| Familienstand:<br>Bor: und Familien<br>des (bezw. früheren                  |                                             | me                                                           | verwittwet      | geschieden       |
| Des Baters Bor:<br>Der Mutter Bor:                                          | 9                                           |                                                              |                 |                  |
| Ge= 24g:<br>burts= Wonat:<br>tag. 3abr:                                     | Ge=<br>burts:<br>ort.                       | Gemeinbe:<br>cv. Straße, Stabttbeil :<br>Bermaltungsbegirf): | yan:<br>Sta     | ar:              |
| Wohnort:                                                                    |                                             | ev. letter                                                   | Aufenthaltsort: |                  |
| Stand (Beruf, G                                                             | ewerbe):                                    | ev. Stand                                                    | bes Chemanns:   |                  |
| 00 - mb = 0 = = 64 ······                                                   | n Rerhrechen                                | Bergeben ober aus                                            | §. 361 Nr. 1-   | 8 Strafgefesbuch |
| nein ja                                                                     | gulett im Ja                                |                                                              |                 |                  |
| nein ja<br>Bemerfungen:<br>Gegen die vo                                     | guleht im Jal<br>orstehend bezeic<br>orben. | hree Perfon ift am<br>Unter                                  | drift:          |                  |
| nein ja<br>Bemerfungen:<br>Gegen die vo<br>Stedbrief erlassen wo<br>Datum:  | guleht im Jal<br>orstehend bezeichen.       | hnete Person ist am<br>Unters<br><b>!unft</b> des Strafregi  | drift:          |                  |
| nein ja<br>Bemerfungen:<br>Gegen die vo<br>Steckbrief erlassen wo<br>Datum: | guleht im Jal<br>orstehend bezeichen.       | hree Perfon ift am<br>Unter                                  | drift:          |                  |

| (2.) Die ben Liquidationen übe  | er Naturalleiftungen an die bewaffnete Macht |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| im Frieden grundleglich zu mach | enden Durchschnittspreise bes Monats         |
| Auguft 1896 betragen für:       |                                              |

| 1.  | 100  | Rilogram   | un Beig | en         |  |  |  |  | 15 A | 78 | 94 |
|-----|------|------------|---------|------------|--|--|--|--|------|----|----|
| 2.  | ,,   | ,,         | Rogg    | gen        |  |  |  |  | 12 " | 25 | ,, |
| 3.  | "    | ,,         | Gerft   | e.         |  |  |  |  | 13 " | 75 | "  |
| 4.  | "    | ,,         | Safe    | τ.         |  |  |  |  | 13 " | 42 | ** |
| 5.  | ,,   | "          | Grbf    | en .       |  |  |  |  | 35 " |    | "  |
| 6.  |      | "          | Stro    | <b>h</b> . |  |  |  |  | 5 "  | 25 | *  |
| 7.  |      | ,,         |         |            |  |  |  |  | 4 "  |    |    |
|     |      | ınınıneter |         |            |  |  |  |  |      |    |    |
| 9.  |      | "          |         |            |  |  |  |  |      |    | "  |
| 10. | 1000 | Soden      | Torf .  |            |  |  |  |  | 5 "  | 50 | н  |
|     |      |            |         |            |  |  |  |  |      |    |    |

Der gemäß Artikel II, §. 6 des Reichsgeselbes vom 21. Juni 1887 nach bem Durchschnitt der höchsten Tagespreise des Monats August 1896 berechnete und mit einem Aufschlage von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat September 1896 an Truppentheile auf dem Marsche gelieserte Fourage beträgt für:

| 100 | Rilogram | ın Safer |  |   |  |  |  | 14 | M. | _  | 9  |
|-----|----------|----------|--|---|--|--|--|----|----|----|----|
| **  | "        | Stroh    |  | ٠ |  |  |  | 5  | ** | 50 | "  |
| ,,  | "        | Heu      |  |   |  |  |  | 5  | ** | _  | ** |

Renftrelit, ben 5. September 1896.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

#### III. Abtheilung.

(1.) Se. Königliche Soheit ber Großherzog haben von Michaelis b. J. ab ben Landvogteischreiber Sermann Schröber in Schönberg zum Amtssichreiber bei dem Großherzoglichen Lunte Strelig und den Antsdiatar Grust Seibert in Feldberg zum Schreiber bei der Großherzoglichen Landvogtei und dem Großherzoglichen Domainenamte in Schönberg zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 30. Juli 1896.

<sup>(2.)</sup> Se, Königliche Soheit der Großberzog haben den Antstichter Dr. jur, Sans Müller in Mirow zum zweiten Antstichter beim Großberzoglichen Antsgerichte in Neubraudenburg und den Gerichtsaffesfor Kannnerjnufer Friedrich von

Fabrice in Friedland zum etatsmäßigen Gerichts-Affeffor beim Großherzoglichen Amtsgerichte in Neustrelig von Michaelis d. J. an zu ernennen geruht. Neustrelig, den 4. August 1896.

- (3.) Se. Königliche Hoheit der Großherzog haben von Michaelis b. J. ab 1. den Umtsgerichtsattuar Max Maaß in Strelig an das Großherzogliche Umtsgericht bier zu verseken.
  - 2. ben Untsgerichtsprotofollisten Richard Rugler in Boldegt jum Altnar bei bem Großbergoglichen Amtgaerichte in Stargard.
  - 3. den Amtsgerichtsprotofoliften Mar Wefemann in Strelit jum Altuar bei dem Großherzoglichen Amtsgerichte baselbst,
  - 4. ben Protofollfuhrer Richard Meger hier jum Protofolliften bei bem Großherzoglichen Umtsgerichte in Strelit,
  - 5. ben Protofollführer August Auft zum Protofollisten bei dem Großbergoglichen Amtsgerichte in Boldegt zu ernennen und
  - 6. den Gerichtsschreiber-Unwartern Otto Schulg und Arnold Ruffow hier und Baul Roch in Bolbegt den Titel als Protofollführer zu verleihen gernht.

Reuftrelig, ben 23. Anguft 1896.

(4.) Se. Königliche Hoheit der Großherzog haben dem Amtsgerichtsprotofollisten Abolf Bustrow in Wesenberg den Titel als Altnar beizulegen gernht.

Reuftrelig, ben 23. Anguft 1896.

(5.) Bom Großherzoglichen Confiftorio ist der Amtörichter Scharenberg in Nenbrandenburg von Johannis d. J. an jum Defonomus der dortigen St. Marienfirche bestellt worden.

Meuftrelig, ben 24. August 1896.

(6.) Se. Königliche hoheit der Großherzog haben den bisherigen Amtsrichter Kammerjunker Gustav von Dergen aus dem hause Kittendorf hieselbst zum Affestor cum voto bei dem Großherzoglichen Kammer- und Forst-Collegium und dem Großherzoglichen Baudepartement von Michaelis d. J. ab zu ernennen geruht. Neuftrelig, den 1. September 1896.

herausgegeben von ber Grobbergogliden Regierungs Regiftratur.



# für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 30.

Menftrelit, den 1. Oftober.

1896.

#### Inhalt:

I. Abtheilung. (M. 22.) Berorbnung, betreffend die Abgabe ftart wirtenber Arzueimittel, soude die Beschaffenbeit und Begeichung ber Arzueiglafer und Standeriffe in ben Popotheten.

#### L. Abtheilung.

(Mi 22.) Friedrich Wilhelm,

### von Gottes Gnaden Großbergog von Medlenburg,

Fürft zu Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lande Rostoff und Stargard Herr 2c. 2c.

In Grundlage der Beschlüsse des Bundesrathes vom 13. Mai d. 3. wird unter Anschedung der Verordung vom 28. December 1891, betressend die Abgabe stark wirkender Arzueimittel ze. (Off. Anzeiger 1892, Ar. 1) und der Jusabererordung vom 29. Jannar 1895 (Off. Anzeiger Ar. 6) hierdurch siber Wegelchaumg betrakt wirkender Arzueimittel, sowie über die Beschaffenheit und Bezeichnung der Arzueigkäser und Standzeisse in den Apotheken das Nachstehende verordnet.

#### §. 1.

Die im Berzeichniß ber Unlage A. aufgeführten Drogen und Praparate, fowie die folche Drogen und Braparate enthaltenden Bubereitungen durfen nur auf schriftliche mit Datum und Unterfchrift verfebene Unweifung (Regept) eines Arates, Bahnarates ober Thierarates - in letterem Falle jedoch nur gum Gebrauch in ber Thierheilfunde - als Beilmittel an bas Bublitum abgegeben werben.

#### §. 2.

Die Bestimmungen in §. 1 finden nicht Unwendung auf folche Bubereitungen, welche nach ben auf Grund bes S. 6, Abfat 2 ber Gewerbeordnung (Reichs. Befegblatt 1883, G. 177) erlaffenen Raiferlichen Berordnungen auch außerhalb der Apotheken als Beilmittel feilgehalten und verkanft werden durfen (vergl. S. 1 ber Kaiferlichen Berordnung vom 27. Januar 1890 — Reichs-Gefetblatt S. 9 - und Artitel 1 der Raiferlichen Berordnung vom 25. November 1895 - Reichs-Befenblatt G. 455).

#### §. 3.

Die wiederholte Abgabe von Arzneien gum inneren Gebrauch, welche Drogen ober Praparate ber im S. 1 bezeichneten Urt enthalten, ift unbeschadet der Bestimmungen in §§. 4 und 5 ohne jedesmal erneute aratliche oder gahnärztliche Unweifung nur geftattet,

1. infoweit die Wiederholung in der urfprünglichen Unweifung für guläffig erflart und dabei vermerft ift, wie oft und bis zu welchem Zeitpunft

fie ftattfinden barf, ober

2. wenn die Ginzelgabe aus der Unweisung ersichtlich ift und deren Gehalt an ben bezeichneten Drogen und Braparaten Die Bewichtsmenge, welche in der Unlage A für die betreffenden Mittel angegeben ift, nicht überfteigt.

#### 8 4.

Die wiederholte Abgabe von Argueien gum inneren Gebrauch, welche Chloralhndrat, Chloralformamid, Morphin, Cocain oder beren Salze, Aethnlenpraparate, Umpleubydrat, Baralbehyd, Gulfonal, Trional oder Urethan enthalten, darf nur auf jedesmal erneute, fchriftliche, mit Datum und Unterschrift verfebene Unweifung eines Argtes ober Bahnargtes erfolgen.

Redoch ift die wiederholte Abgabe von Morphin oder beffen Salgen gum innern Gebrauch ohne erneute arztliche Auweifung gestattet, wenn diese Mittel nicht in einfachen Lösungen ober einfachen Berreibungen, sondern als Zusat zu anderen arzueilichen Zubereitungen verschrieben sind und der Gesammtgehalt der Arzuei an Morphin oder dessen Galzen 0,03 g nicht übersteigt. Auf Arzueien, welche zu Einsprigungen unter die Haut bestimmt sind, sindet dies keine Anweidungen unter die Haut bestimmt sind, findet dies keine Unweidung.

§. 5.

Die wiederholte Abgabe von Arzneien in den Fällen der §S. 3 und 4 Absat 2 ift nicht gestattet, wenn sie von dem Arzte oder Zahnarzte durch einen auf der Anweisung beigesetzten Bermerk untersagt worden ist.

§. 6.

Die wiederholte Abgabe von Arzneien auf Anweisungen der Thierärzte zum Gebrauch in der Thierheilkunde ist den Beschränkungen der §§. 3 bis 5 nicht unterworfen.

§. 7.

- 1. Homopathische Zubereitungen in Berdunnungen oder Berreibungen, welche über die dritte Dezimalpotenz hinausgehen, sind von den Vorfchriften der SS. 1 bis 5 ausgenommen.
- 2. Insoweit die Abgabe ber im §. 1 bezeichneten Arzneimittel auf Anweisungen von vor bem Geltungsbeginn der Gewerbeordnung approbirten Zahnärzten oder von Bundärzten bisher nach dem bestehenden Recht hat erfolgen dürsen, behält es hierbei auch fünftig sein Bewenden.

§. 8.

Die Borschriften der Berordnung vom 13. April 1895, betreffend den Bertehr mit Giften (Off. Anzeiger No. 16), werden durch die Bestimmungen der §§. 1 bis 7 nicht berührt.

§. 9.

Die von einem Arzte, Zahnarzte ober Bundarzte zum inneren Gebrauch verordneten flüssigen Arzneien bürsen nur in runden Gläsern mit Zetteln von weißer Grundsarbe, die zum äußeren Gebrauch verordneten slüssigen Arzneien dagegen nur in sechsectigen Gläsern, an welchen drei neben einanderliegende Flächen glatt und die übrigen mit Längsrippen versehen sind, mit Zetteln von rother Grundsarbe abgegeben werben.

Fluffige Argneien, welche durch die Ginwirfung des Lichtes verändert werden, find in gelbbraun gefärbten Glafern abzugeben.

#### §. 10.

1. Die Standgefäße find,

sofern fie nicht ftart wirkende Mittel enthalten, mit schwarzer Schrift auf weißem Grunde;

sofern sie Mittel enthalten, welche in Tabelle B des Arzneibuchs für das Deutsche Reich aufgeführt sind, mit weißer Schrift auf schwarzem Grunde

sofern sie Mittel enthalten, welche in Tabelle C ebenda aufgeführt sind, mit rother Schrift auf weißem Grunde

au bezeichnen.

2. Standgefäße für Mineralfauren, Laugen, Brom und Job bürfen mittelft Rabir- ober Aegverfahrens hergestellte Aufschriften auf weißem Grunde haben.

#### §. 11.

Den Arzneien zum inneren Gebranch im Sinne bieser Vorschriften werden solche Arzneien gleichgestellt, welche zu Angenwäffern, Sinathmungen, Sinsprigungen unter bie Hant, Alystieren ober Suppositorien bienen sollen.

#### §. 12.

Die Bestimmungen im §. 1 und §. 4, Absat 1 sinden auch auf das Serum antidiphthericum — Diphtherieserum — mit der Maßgabe Unwendung, daß die Abgabe des Diphtherieserums für Schutzimpfungen ebenfalls eine Abgabe als Heilmittel ist.

Diefe Berordnung tritt mit bem 1. October 1896 in Rraft.

Urtundlich unter Unserer Landesregierung Unterschrift und beigebrucktem Regierungs-Insiegel.

Begeben Reuftrelig, ben 22. September 1896.

Ad mandatum Serenissimi speciale.

Großherzoglich Mecklenburgifche Landes-Regierung. Dr. Selmer.

Unlage A.



#### Unlage A.

# Verzeichniß.

| Acetanilidum                                              | Antifebrin 0,5 g                                                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Acetum Digitalis                                          | Fingerhuteffig 2,0 g                                                 |
| Acidum carbolicum                                         | Rarbolfaure 0,1 g                                                    |
| ausgenommen zum                                           |                                                                      |
| Acidum hydrocyanicum et ejus salia                        | Cyanwasserstofffaure (Blaufaure) und beren Salze 0,001 g             |
| " osmicum et ejus salia                                   | Demiumfaure und beren Galge . 0,001 g                                |
| Aconitinum, Aconitini derivata et eorum salia             | Atonitin, die Abtommlinge bes<br>Atonitins und beren Salze . 0,001 g |
| Aether bromatus                                           | Methylbromib 0,5 g                                                   |
| Aethyleni praeparata                                      | Die Aethylenpraparate 0,5 g                                          |
|                                                           | auch in Mifchungen mit Del ober Beingeift,                           |
| welche nicht mehr als 50 (<br>Gewichtstheilen Mifchung ei | Bewichtstheile bes Aethylenpräparats in 100                          |
| Aethylidenum bichloratum                                  | Bmeifachchlorathyliben 0,5 g                                         |
| Agaricinum                                                | Agaricin 0,1 g                                                       |
| Amylenum hydratum                                         | Amylenhybrat 4,0 g                                                   |
| Amylium nitrosum                                          | Amplnitrit 0,005 g                                                   |
| Antipyrinum                                               | Antipprin 1.0 g                                                      |
| Apomorphinum et ejus salia                                | Apomorphin und beffen Galge . 0,02 g                                 |
| Aqua Amygdalorum amararum                                 | Bittermanbelmaffer 2,0 g                                             |
| ,, Lauro-cerasi                                           | Rirfcblorbeermaffer 2,0 g                                            |
| Argentum nitricum                                         | Silbernitrat 0,03 g                                                  |
| ausgenommen jum                                           | außeren Gebrauch;                                                    |
| Arsenium et ejus praeparata<br>(Liquor Kalii arsenicosi)  | Arfen und bessen Praparate 0,005 g<br>(Fowler'sche Losung 0,5 g)     |
| Atropinum et ejus salia                                   | Atropin und beffen Galge 0,001 g                                     |
| Auro-Natrium chloratum                                    | Ratriumgoldchlorid 0,05 g                                            |
| Bromoformium                                              | Bromoform 0,3 g                                                      |
| Brucinum et ejus salia                                    | Brucin und beffen Salze 0,01 g                                       |
| Butyl-chloralum hydratum                                  | Butylchloralhydrat 1,0 g                                             |
| Cannabinonum                                              | Cannabinon 0,1 g                                                     |
| Cannabinum tannicum                                       | Gerbfaures Cannabin 0,1 g                                            |
| Cantharides                                               | Spanifche Fliegen 0,05 g                                             |
| ausgenommen zum                                           | außeren Gebrauch;                                                    |

| Extractum Hydrastis                    | Sybrastisertract 0,5 g                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| " " fluidum                            | Sybraftis-Fluidertract 1,5 g                             |
| ,, Hyoscyami                           | Bilfenfrautertract 0,2 g                                 |
| ausgenomme                             | n in Salben;                                             |
| Extractum Ipecacuanhae                 | Brechwurzelegtract 0,3 g                                 |
| " Lactucae virosae                     | Giftlattichertract 0,5 g                                 |
| " Opii                                 | Opiumertract 0,15 g                                      |
| ausgenommer                            | in Salben;                                               |
| Extractum Pulsatillae                  | Ruchenschellenertract 0,2 g                              |
| " Sabinae                              | Sabebaumertract 0,2 g                                    |
|                                        | in Salben:                                               |
| Extractum Scillae                      | Deerzwiebelertract 0,2 g                                 |
| " Secalis cornuti                      | Mutterfornertract 0,2 g                                  |
| " a                                    | Mutterforn-Fluidertract 1,0 g                            |
| " Stramonii                            | Stechapfelegtract 0,1 g                                  |
| " Strychni                             | Brechnußertract 0,05 g                                   |
| Folia Belladonnae                      | Bellabonnablätter 0,2 g                                  |
|                                        | und ale Bufat ju erweichenben Krantern:                  |
| Folia Digitalis                        | Fingerhutblatter 0,2 g                                   |
| 6                                      | Stechapfelblätter 0,2 g                                  |
|                                        | auchen und Räuchern;                                     |
|                                        |                                                          |
| Fructus Colocynthidis                  | Roloquinthen 0,5 g                                       |
| " praeparati                           | Praparirte Roloquinthen 0,5 g<br>Uureife Mohntopfe 3,0 g |
| " Papaveris immaturi                   |                                                          |
| Herba Conii                            | Schierling 0,5 g                                         |
|                                        |                                                          |
| ausgenommen in Pflaftern und Galben :  |                                                          |
|                                        | Bilsentraut 0,5 g                                        |
| ausgenommen in Pflaftern und Salben u  |                                                          |
| Homatropinum et ejus salia             | Somatropin und beffen Galge 0,001 g                      |
| Hydrargyri praeparata postea non nomi- | Alle Quedfilberpraparate, welche                         |
| nata                                   | hierunter nicht befonders auf-                           |
|                                        | geführt find 0,1 g                                       |
|                                        | erfalbe mit einem Gehalt von nicht mehr als              |
|                                        | er in 100 Gewichtstheilen Salbe, fowie Qued-             |
| filberpflaster;                        | m +m// */ //                                             |
| Hydrargyrum bichloratum                | Quedfilberdlorib 0,02 g                                  |
| " bijodatum                            | , jodid 0,02 g                                           |
| " chloratum                            | " djorur 1,0 g                                           |
| " cyanatum                             | " cyanib 0,02 g                                          |
| " jodatum                              | , jodůr 0,05 g                                           |

| Resina S<br>Rhizoma | cammoniae                                                        | Stammoniaharz                      |       | 0,8    |      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|------|
| Khizoma             |                                                                  |                                    | •     | 0,3 (  | 5    |
|                     |                                                                  | ren Gebrauch für Thiere;           |       |        |      |
| Santoninu           |                                                                  | Cantonin                           |       | 0,1 8  | 3    |
| aus                 | genommen in Beltchen, welche nicht                               | mehr als je 0,05 g Santonin entha  | ılteı | ı;     |      |
| Scopolam            | inum hydrobromicum                                               | Stopolaminhybrobromib              |       | 0,000  | )5 g |
| Secale co           |                                                                  | Mutterforn                         |       | 1,0 \$ |      |
| Semen C             | olehici                                                          | Beitlofenfamen                     |       | 0,3    |      |
| ,, Si               | trychni                                                          | Brechnuß                           |       | 0,1 1  | 3    |
| Strychnir           | num et ejus salia                                                |                                    |       | 0,01   | g    |
| Sultonalu           | m                                                                | Eulfonal                           |       | 2,0 €  | 5    |
| Sulfur jo           | datum                                                            | Jobichwefel                        |       | 0,1 8  | 5    |
|                     | tes Sabinae                                                      |                                    |       | 1,0 8  | 3    |
| Tartarus            |                                                                  |                                    |       | (),2 8 |      |
|                     | n et ejus salia                                                  | Thallin und beffen Galze           |       | 0,5 8  | 5    |
|                     | ninum natrio-salicylicum                                         | Diuretin                           |       | 1,0 8  | 5    |
| Tinctura            | Aconiti                                                          | Afonittinftur                      |       | 0,5 8  | 5    |
| "                   | Belladonnae                                                      | Bellabonnatinftur                  |       | 1,0 8  | 5    |
| "                   | Cannabis Indicae                                                 | Indischhanftinktur                 |       | 2,0 8  | 5    |
| ,,                  | Cantharidum                                                      |                                    |       | 0,5 €  | 5    |
| "                   | Colchici                                                         | Beitlofentinftur                   |       | 2,0 €  | 5    |
| "                   | Colocynthidis                                                    | Roloquintentinftur                 |       | 1,0 8  | 5    |
| "                   | Digitalis                                                        | Fingerhuttinftur                   |       | 1,5 €  |      |
| "                   | ,, aetherea                                                      | Aetherische Fingerhuttinktur .     |       | 1,0 g  | 5    |
| "                   | Gelsemii                                                         |                                    |       | 1,0 8  |      |
| 22                  | Ipecacuanhae                                                     | Brechwurzeltinftur                 |       | 1,0 g  |      |
| "                   | Jalapae resinae                                                  | Jalapentinktur                     |       | 3,0 8  |      |
| "                   | Jodi                                                             | Jobtinftur                         |       | (),2 g | 5    |
|                     | ausgenommen zum                                                  | äußeren Gebrauch;                  |       |        |      |
| Tinctura            | Lobeliae                                                         | Lobelientinftur                    |       | 1,0 g  |      |
| "                   | Opii crocata                                                     | Cafranhaltige Opiumtinftur .       |       | 1,5 g  | 5    |
|                     | ausgenommen in Löfungen, die in<br>wichtstheile fafranhaltige Dr | 100 Gewichtstheilen nicht mehr a   | ıls   | 10 (   | Be=  |
| Tinctura            | Opii simplex                                                     | Ginfache Opiumtinftur              |       | 1.5 g  |      |
|                     |                                                                  | n 100 Gewichtstheilen nicht mehr a |       |        |      |
|                     | wichtstheile einfache Opiumt                                     |                                    |       |        |      |
| Tinctura            | Scillae                                                          | Deerzwiebeltinftur                 | . :   | 2,0 g  |      |
| "                   | " kalina                                                         | Ralihaltige Deerzwiebeltinftur .   |       | 2,0 g  |      |
| "                   | Secalis cornuti                                                  | Mutterforntinftur                  | . :   | 1,5 g  |      |
| "                   | Stramonii                                                        | Stechapfeltinftur                  |       | 1,0 g  |      |
|                     | Strophanthi                                                      | Strophanthustinttur                |       | ),5 g  |      |
| **                  | Strychni                                                         | Brechnußtinftur                    | . :   | 1,0 g  |      |

| Tinctura Strychni aetherea           | Aetherifche Brechnuftinftur 0,5 g             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Veratri                              | Rieswurzeltinftur 3,0 g                       |
|                                      |                                               |
|                                      | außeren Gebrauch;                             |
| Trionalum                            | Trional 1,0 g                                 |
| Tubera Aconiti                       | Atonitinollen                                 |
| ,, Jalapae                           | Jalapentnollen 1,0 g                          |
| ausgenommen in Ralavenvillen, 1      | velche nach Borfchrift bes Argneibuchs fur ba |
| Deutsche Reich angesertigt f         |                                               |
| Urethanum                            | Urethan 3,0 g                                 |
| Veratrinum et ejus salia             |                                               |
|                                      | Beratrin und beffen Galge 0,005 g             |
| Vinum Colchici                       | Beitlofenwein 2,0 g                           |
| ,, Ipecacuanhae                      | Ipecacuanhawein 5,0 g                         |
| ,, stibiatum                         | Brechwein 2,0 g                               |
| Zincum aceticum                      | 3infacetat 1,2 g                              |
| ., chloratum                         | Binfchlorib 0,002 g                           |
| " lacticum omniaque Zinci salia hoc  | Binflattat und alle übrigen bier              |
| loco non nominata, quae sunt in aqua | nicht befonbers aufgeführten, in              |
| solubilia                            | Baffer löslichen Bintfalze 0,05 g             |
| Zincum sulfocarbolicum               |                                               |
|                                      | Zinffulfophenolat 0,05 g                      |
| ,, sulfuricum                        | Binkfulfat 1,0 g                              |
| ausgenommen bei Verwendung t         | er vorgenannten und ber übrigen in Baffe      |
| löglichen Qinfiglie zum auf          | gran Rahrand                                  |

Sierbei: Dr. 30, 31 und 32 bes Reichsgefegblattes fur 1896.

herantzegeben ron ber Grofte zegliden Regierungs-Regiftratur. Reuftrelig, gebrucht in ter Buchbruderei von G. & Palbing und Cobn (& Bobl).



### für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

| Nr. 31.          |                  | Reuftrelig, den 2. Ottober.                                                                         | 1896.                  |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                  |                  | 3nbalt:                                                                                             |                        |
| II. Abtheilung.  | ( <b>M</b> 2 1.) | Befauntmachung, betreffend bas Regulativ fil<br>Fuhrtoften ber Mitglieder ber Rommi<br>Bienengucht. |                        |
|                  | (Az 2            | Defanntmachung, betreffend Ginrichtung e Angustabab bei Renbranbenburg.                             | iner Pofthülfftelle in |
|                  | (Až 3.           | Befanutmadning, betreffend bie Poftverb                                                             | inbungen.              |
| III. Abtheilung. | Dienft- 2        | . Nachrichten.                                                                                      |                        |

#### II. Abtheilung.

(1.) Das auf Grund des S. 15, Abs. 1 der Berordnung vom 19. Juni d. J., betreffend die Abwehr und Unterdrückung der Faulbrut unter den Bienen, mit dem Engern Ausschuß vereinbarte Regulativ über die Tagegelder und Fuhrkeften der Mitglieder der Kommisson zum Schus der Bienenzucht, ihrer Gehülfen und der Schiedsmänner wird hiermit zum Abdruck gebracht.

Reuftrelit, ben 28. September 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

Dr. Selmer.



(2.) Bur weiteren Berbefferung bes Landpostdienstes ift in Augustabad bei Reubrandenburg eine Posthülfstelle eingerichtet worden. Schwerin, ben 5. September 1896.

Der Kaiserliche Ober-Postdirector.

(3.) **M**us Unlaß ber Einführung ber Eisenbahn-Binterfahrpläne treten in den Bostverbindungen des Großherzogthums Mecklenburg-Strelig Aenderungen nicht ein. Schwerin, den 26. September 1896.

Der Raiserliche Ober=Postdirector.

Soffmann.

#### III. Abtheilung.

Die Berwaltung bes erledigten Schwedisch-Norwegischen Generals Consulats in Lübec, zu bessen Untsbezirf auch die hiefigen Lande gehören, ift Seitens der Königlich Schwedisch-Norwegischen Regierung vom 1. August b. 38. ab bem bisherigen Bice-Consul bei bem Schwedisch-Norwegischen General-Consulate in London, herrn Malte Amen, ibertragen worden.

Meuftrelit, ben 22. September 1896.

herausgegeben von ber Großberzogliden Regierungs - Regiftratur. Reuftrelis, gebrudt in ber Budbruderei von G. & Spalting und Cobn (& Bobl).

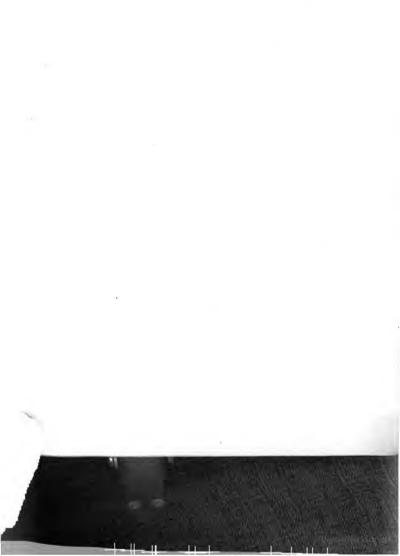



# Officieller



# Anzeiger

## für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 32.

Meuftrelig, den 10. Oftober.

1896.

#### Anbalt:

- (1.) Befanntmachung, betreffend bie fur Leiftungen an bas Militar gu ber-II. Abtheilung. gutenben Durchidnittspreife von Naturalien pro Monat Gep. tember 1896.
  - Befanntmachung, betreffend bie Berwaltung ber in Relbberg errichteten Umteftelle für bie Invalibitate. und Altereverficherung.
  - Befanntmachung, betreffend bie Berwaltung ber in Gurften berg errichteten Umteftelle für bie Buvalibitate. und Altereverficherung.
  - (4.) Befanntmadjung, betreffend bie Beichabigung ber Telegraphen. aulagen.
  - Befanntmachung, betreffend ben Anschluß ber britifchen Colonien Micen. fion und St. Belena an ben Beltpoftverein.

III. Abtheilung. Dienft- 2c. Radrichten.

#### II. Abtheilung.

(1.) Die ben Liquidationen über Naturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich ju machenben Durchiconittspreife bes Monats September 1896 betragen für:

| 1. | 100 | Rilogramm | Weizen   |  |  |  |  | 15 | 14 | 54 | 94 |
|----|-----|-----------|----------|--|--|--|--|----|----|----|----|
| 2. | "   | **        | Roggen   |  |  |  |  | 12 | ** | 58 | ** |
| 3. | ,,  |           | Berfte . |  |  |  |  | 13 |    | 75 |    |



|      | 4.         | 100   | Rilog | raum  | Safer    |    |   |  |  |  | 13 | M. | 42 | 9% |
|------|------------|-------|-------|-------|----------|----|---|--|--|--|----|----|----|----|
|      | 5.         | "     | ,,    |       | Grbjer   | ١. |   |  |  |  | 35 | "  | _  | ,, |
|      | 6.         | **    | ,,    |       | Stroh    |    |   |  |  |  | 5  | ** | 25 | ** |
|      | 7.         | **    | "     |       | Sen      |    |   |  |  |  | 4  |    | 75 | ** |
|      |            |       |       |       | uchenhol |    |   |  |  |  |    | ** | _  | ** |
|      |            |       |       |       | Tannen   |    |   |  |  |  |    | ** | _  | ** |
|      | 10.        | 1000  | ) God | en To | orf .    |    |   |  |  |  | 5  |    | 50 |    |
|      | Der gemö   |       |       |       |          |    |   |  |  |  |    |    |    |    |
|      | hjchnitt d |       |       |       |          |    |   |  |  |  |    |    |    |    |
|      | einem Au   |       |       |       |          |    |   |  |  |  |    |    |    |    |
| Octo | ber 1896   |       |       |       |          |    |   |  |  |  |    |    |    |    |
|      | 100 \$     | Rilog | ramm  |       |          |    |   |  |  |  |    |    |    |    |
|      | **         | "     |       |       |          |    |   |  |  |  |    |    | 50 | ** |
|      | ,,         | "     |       |       |          |    | ٠ |  |  |  | õ  | "  | -  | P  |
|      | Renftrel   | IB. D | en 3. | Detob | er 189   | 6. |   |  |  |  |    |    |    |    |

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

(2.) Großherzogliche Landesregierung bringt hiedurch zur öffentlichen Kenntniß, daß mit der Berwaltung der in Feldberg errichteten Auststelle für die Invaliditäts und Altersversicherungs-Anftalt Mecklenburg — Nr. 51 des unter dem 18. December 1890 pnblicirten Berzeichnisse — an Selle des Amtsbiatars Ernst Siebert der Amtsschreiber Carl Maaß beauftragt worden ift.

Renftrelig, ben 26. September 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung. Dr. Selmer.

(3.) Großherzogliche Landesregierung bringt hiedurch zur öffentlichen Kenntniß, daß mit der Berwaltung der in Fürstenberg errichteten Amtsstelle für die Judaliditäs- und Altersversicherungs-Anstalt Meetlenburg — Nr. 53 des unter dem 18. December 1890 publicirten Berzeichnisses — an Stelle des Stadiserertstirs Carl Bolff der Rentner Angnst Richter in Fürstenberg beauftragt worden ist.

Renftrelig, ben 6. October 1896.

Großherzoglich Medlenburgijche Landes-Regierung. F. v. De wit. (4.) Die Reichs-Telegraphenlinien sind häufig vorsätlichen ober sahrlässigen Beschädigungen, beispielsweise durch Zertrümmerung der Borzellan Jolatoren mittelst Steinwürse u. s. w. ausgesetzt. Durch einen solchen Unsug wird die Benutzung der Telegraphenanstalten verhindert oder gefährdet. Es wird daher hierdurch auf die durch das Strasgesetzuch für das Deutsche Reich seitgesetzten Strasen wegen derzleichen Beschädigungen ausmerksam gemacht. Die Bestimmungen im Strasgesetzlaten:

"S. 317. Ber vorsäglich und rechtswidrig den Betrieb einer zu öffentlichen Zwecken dienenden Telegraphenanlage dadurch verhindert oder gefährdet, daß er Theile oder Zubehörungen derselben beschädigt oder Beränderungen daran vornimmt, wird mit Gefänaniß von einem

Monat bis gu brei Sahren bestraft.

S. 318. Ber fahrläftiger Beise durch eine der vorbezeichneten Saudlungen ben Betried einer ju öffentlichen Zwecken bienenden Telegraphenanlage verhindert oder gefährdet, wird mit Gefängniß bis zu einem Jahre oder mit Gelbtrase bis zu neunhundert Mark bestraft u. s. w. 8. 318a zc.

Unter Telegraphenaulagen im Ginne ber SS. 317 und 318 find Fern-

fprechanlagen mitbegriffen."

Bei diesem Anlas wird bemerkt, das Demjenigen, welcher die Thäter vorsäßlicher oder sahrtässiger Beschädigungen der Telegraphenanlagen derart ermittelt und zur Anzeige bringt, das dieselben zum Ersaß und zur Straß gezogen werden können, Belohnungen dis zur Höhe von fünfzehn Mark in jedem einzelnen Falle aus Mitteln der Neichs-Post- und Telegraphenverwaltung gezahlt werden. Diese Belohnungen werden auch dann bewilligt, wenn die Schuldigen wegen jugendlichen Alters oder wegen sonstiger persönlicher Gründe gesehlt haben bestraft oder zum Ersaße herangezogen werden können; desigleichen, wenn die Beschädigung noch nicht wirklich ausgeführt, sondern durch rechtzeitiges Einschreiten verhindert worden ist, der gegen die Telegraphenaulage verübte Unfing aber soweit seststeht, daß die Bestrasung des Schuldigen ersolgen kann.

Schwerin, ben 3. October 1896.

#### Der Kaiserliche Ober-Postdirector. Soffmann.

(5.) Die britifchen Kolonien Afcenfion und St. Selena werben jum 1. October bem Weltpostwerein angeschloffen.



Der Briesverkehr mit diesen Juseln regelt sich bennachst nach den Bestimmungen bes Vereinsdienstes.

Schwerin, ben 4. October 1896.

Der Kaiserliche Ober-Postdirector. Soffmann.

#### III. Abtheilung.

DESCRIPTION OF THE

(1.) Der Gerichtsdiatar Franz Braun hiefelbst ift vom 15. d. M. ab bis zum 1. Februar nächsten Jahres zum Gulfsgerichtsvollzieher bei bem hiesigen Eroftherzoglichen Amtsgerichte bestellt worden.

Meuftrelig, ben 1. October 1896.

(2.) Der Referendar Carl Hoff aus Friedland hat die zweite juriftische Prüfung vor dem Prüfungssenate des Oberlandesgerichts zu Rostod bestanden. Reuftrelig, den 6. October 1896.

hierbei: Rr. 33 bes Reichsgefegblattes für 1896.

herausgegeben von ber Großbergoglichen Regierungs-Regiftratur. Reuftrelig, gebrudt in ter Budbruderei von G. 8. Grolbing und Cobn (4. Bobl).



### für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 33.

Reuftrelig, ben 15. Oftober.

1896.

#### Inbalt:

I. Abtheilung. Befanntmachung, betreffend ben am 18. November b. 3. in Maichin gu eröffnenben allgemeinen Lanbtag.

II. Abtheilung. Befanntmachung, betreffend bas Biehfeuchen lebereintommen zwichen bem Dentiden Reich und Defterreich-Ungarn.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Radyrichten.

#### L. Abtheilung.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben allergnädigst beschloffen, ben biesjährigen orbentlichen allgemeinen Landtag auf ben 18. Rovember b. 3. in der Stadt Malchin anzusetzen und dazu nachstehendes Landtags-Lusschreiben an alle Behörden und einzelnen Gutsbesitzer, welche auf dem Landtage zu erscheinen berechtigt sind, erlassen.

Meuftrelit, ben 13. October 1896.

Großherzoglich Medlenburgifche Landes-Regierung.

J. v. Dewig.

#### II. Abtheilung.

Die Großherzogliche Laudesregierung sieht fich veranlaßt, die nachstehenden Artikel 1 und Artikel 2 des Biehsenchen-Nebereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und Oesterreich-Ungarn vom 6. December 1891

#### Urtifel 1.

Der Berkehr mit Thieren, mit thierischen Rohstoffen und mit Gegenftänden, welche Träger des Ansteckungsstoffes von Thierjeuchen sein können, aus dem Gebiete des einen der vertragschließenden Theile nach dem Gebiete des anderen kann auf bestimmte Eintrittsstationen beschränkt und dort einer thierärztlichen Kontrole von Seiten jenes Staates, in welchen der Uebertritt stattfindet, unterworfen werden.

#### Urtifel 2.

Bei ber Ginfuhr ber im Urtitel 1 bezeichneten Thiere und Gegenftanbe ans bem Bebiete bes einen in ober burch bas Gebiet bes anderen Theiles ift ein Uriprungszeugniß (Bag) beizubringen. Daffelbe wird von ber Ortsbehörde ausgestellt und ift, fofern es fich auf lebende Thiere begieht, mit der Bescheinigung eines ftagtlich angestellten ober von der Staatsbehorde hierzu befonders ermächtigten Thierarates über die Gefundheit ber betreffenden Thiere zu versehen. Ift bas Beugniß nicht in beutscher Sprache ausgesertigt, jo ift bemfelben eine amtlich beglaubigte beutsche Uebersetzung beignfügen. Das Beugnig muß von folder Beichaffenheit fein, daß die Sertunft der Thiere und Gegenstände und der bis jur Gintrittsftation gurudgelegte Beg mit Sicherheit verfolgt werben fann; Die thierargtliche Beicheinigung muß fich ferner barauf erstrecken, baß am Bertunftsorte und in den Nachbargemeinden innerhalb der letten 40 Tage vor der Abfendung die Rinderpeft oder eine andere Seuche, hinfichtlich beren die Unzeigepflicht besteht, und die auf die betreffende Thiergattung, für welche Diefe Beugniffe ausgestellt find, übertragbar ift, nicht geberricht hat.

Für Pferbe, Maulthiere, Gjel und Rindvieh find Einzelpuffe ausguftellen, für Schafe, Ziegen und Schweine find Gesammtpaffe gulaffig.

Die Daner ber Giltigkeit der Zeugnisse beträgt acht Tage. Läuft diese Frist während des Transportes ab, so muß, damit die Zeugnisse weitere acht Tage gelten, das Bieh von einem staatlich angestellten oder von der Staatsbehörde hierzu besonders ermächtigten Thierarzte neuerdings



### für Gefetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 34.

Reuftrelig, ben 26. Oftober.

1896.

#### Inbalt:

II. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betreffend bie Rebenchaussee von Wolbegt bis gur Lanbesgrenze in ber Richtung auf Silbebranbehagen.

(2.) Befanntmachung, betreffend bie Porto-Aversionirung fur Großherzogliche Behorben.

III. Mbtheilung. Dienft. 2c. Rachrichten.

#### II. Abtheilung.

(1.) Die von der Stadt Bolbegt erbaute, von dort bis zur preußischen Landesgrenze in der Richtung auf Silbebrandshagen führende Nebenchausse ift bem öffentlichen Bertehr übergeben worden.

Reuftrelig, ben 8. October 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. F. v. Dewig.

- (2.) Nach Bereinbarung mit der Kaiserlichen Postverwaltung nehmen an der Aversionirung des Portos zc. für abgehende Sendungen fortan nachbenannte Großherzogliche Behörden und Beamte Theil:
  - 1. das Staatsminifterium in Reuftrelit,
  - 2. die Landes-Regierung in Reuftrelit,



3. die Beheime Commiffion in Reuftrelit,

4. bas Confiftorium in Neuftrelit,

5. das Kammer- und Forst-Collegium, die Finanz-Commission und das Baudepartement in Neustrelit,

6. die Mitglieder, Kangleien und Registraturen der sub 1 bis 5 genannten

Behörden.

7. die Amtsgerichte in Neuftrelit, Neubrandenburg, Friedland, Wolbegk, Strelitz, Fürstenberg, Stargard, Feldberg, Mirow und Schönberg, sowie die mit der Geschäftsleitung betrauten Amtsrichter daselbst,

8. die betachirte Straftammer in Schönberg,

- 9. die Gerichtsschreibereien ber sub 7 und 8 genannten Gerichte, einschließlich ber Gerichtsschreiberei in Wesenberg,
- 10. die Staatsanwaltschaft beim Landgerichte in Neustrelig, sowie die Amtsanwaltschaften bei den sub 7 genannten Amtsgerichten,

11. die Rentei in Neuftrelig,

12. die Ober-Inspection und die Inspection des Landarbeits- und Zuchthauses und des Irrenhauses in Strelit, sowie die Ober-Inspections-Kasse in Reustrelit,

13. die Memter Stargard, Feldberg, Strelig und Mirow,

14. das Haupt-Steueramt in Neubrandenburg, die Ober-Steuer-Controleure in Neuftrelig und Neubrandenburg und die Steuer-Alemter in Neuftrelig, Friedland und Schönberg,

15. die Landvogtei, bas Domainenamt und die hauptkaffe in Schönberg.

Jum Zwed anderweitiger Feststellung eines aus Landesherrlicher Kasse zu zahlenden Averst findet während der Zeit vom 14. November 1896 bis einsschlichtich 13. Februar 1897 eine neue Notirung und Ermittelung des Portos ze, bei den Postbehörden statt. Da die sonst übliche Einlieserung der gewöhnlichen Briefschaften durch den Briefstaften bei diesem Berfahren unthunlich ist, so sind während des gedachten Zeitraums auch alle gewöhnlichen Briefe am Schalter an den Annahmedeamten abzugeben.

Die betreffenden Behörden haben bie ihnen untergebenen Stellen mit weiterer

Unweifung zu verfeben.

101 1014

Die unter bem 7. November 1887 (cfr. Officieller Anzeiger 1887, Nr. 38) veröffentlichten Grundfate für die Feststellung des Averst bleiben auch diesmal mit den in der Bekanutmachung vom 14. September 1891 (Officieller Anzeiger 1891, Seite 169) bezeichneten Aenderungen in Geltung.

Die zur Anschreibung ber Porto- und Gebühren-Betrage mahrend ber Ermittelungszeit bienenden Bucher werden den Behörden zweds Uebermittelung an die Postamter aus Großherzoglicher Landesregierung rechtzeitig zugestellt werden. Reustrelit, den 20. October 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

#### III. Abtheilung.

(1.) Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben ben bisherigen Gulfstehrer Hermann Melg in Mirow von Michaelis b. J. an zum orbentlichen Lehrer an ber Ortsichule baselbst zu ernennen geruht.

Reuftrelit, ben 10. October 1896.

- (2.) Se. Königliche Soheit der Großherzog haben den Ober-Postdirectionsfecretair Richard Kindt hieselbst zum Posttaffirer zu ernennen geruht. Reustrelik, den 16. October 1896.
- (3.) Vom Großherzoglichen Consistorium ist den Candidaten der Theologie Carl Hoth und Friedrich Schmidt aus Neustrelit auf Grund der von ihnen bestandenen zweiten theologischen Prüfung das Zeugniß der Wahlfähigkeit zum Pfarramte ertheilt worden.

Meuftrelit, ben 13. October 1896.

Gerantgegeben von ber Großbergoglichen Regierungs-Registratur. Lienstrelis, gebruckt in ber Buchbruckerei von G. & Spalbing und Sohn (d. Bobl).

Dig 21d by Google



# für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 35.

Reuftrelig, ben 29. Oftober.

1896.

#### Inbalt:

I. Abtheilung. (M. 23.) Revibirte Berorbnung, betreffent bie Erhebung einer Steuer vom Gewerbebetriebe im Umbergieben.

#### L. Abtheilung.

(ME 23.)

### friedrich Wilhelm.

### von Gottes Gnaden Grofbergog von Medlenburg,

Fürft zu Wenben, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Laube Rostod und Stargard Herr 2c. 2c.

Nachdem es für erforderlich erachtet ist, die disherigen geschlichen Bestimmungen über die Erhebung einer Stener vom Gewerbebetriebe im Umherziehen einer Rovisson zu unterziehen, verordnen Wir nach hausvertragsmäßiger Communication mit Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Medlenburgschwerin und nach versassungsmäßiger Verathung mit Unseren getrenen Ständen, was folgt:



#### §. 1.

#### Berpflichtung zur Löfung eines Banderfteuerfcheines.

Ber im Großherzogthum Medlenburg:Strelig anßerhalb des Orts- reip. Gemeindebezirtes seines Wohnortes oder der durch besondere Anordnung Unserer Landesregierung dem Gemeindebezirte des Wohnortes gleichgestellten nächsten Umgebung desselben ohne Begründung einer gewerblichen Niederlassung und ohne vorgängige Bestellung in eigener Person:

1. Baaren feilbieten,

2. Waarenbestellungen aufjuchen ober Baaren bei anderen Personen, als bei Kaufseuten, ober an anderen Orten, als in offenen Berkaufsstellen, zum Wiederverkauf ankaufen,

3. gewerbliche Leiftungen anbieten,

4. Mufikaufführungen, Schaustellungen oder sonstige Lustbarkeiten, ohne daß ein höheres Zuteresse ber Kunft oder der Wissenschaft obwaltet, 5. theatralische Borstellungen darbieten will.

hat por der erften Ausrichtung in jedem Ralenderjahre einen Banderstenerschein

an löfen.

Als Begründung einer gewerblichen Niederlassung — §. 42 der Gewerbe-Ordnung — wird die Eröffinung eines gewerblichen Unternehmens im Zweifel nicht angesehen, wenn dasselbe vor Ablauf von 6 Wochen wieder aufgegeben wird.

3nr Lösung eines Wanderstenerscheines ist anserbem verpflichtet, wer im Großberzogthum Mecklenburg-Strelig außerhalb seines Wohnortes (d. h. außerhalb beszenigen Ortes, an welchem er bis dasin für gewöhnlich seinen Aufenthalt gehabt hat), ein Waarenlager seilbieten will, — selbst dann, wenn er diesen Gewerbebetrieb als eine gewerbliche Niederlassung annieldet — für die Daner des Kalenderjahres, in welchem der Gewerbebetrieb begonnen hat, und an Stelle

ber Berpflichtung gur Bahlung ber edictmäßigen Gewerbeftener.

Die Obrigkeit des Ortes, an welchem der Betrieb begonnen wird, hat jedoch, wenn der Gewerbetreibende sich jum dauernden Aufenthalte an diefen Orte anmeldet, nach ihrem Ermessen zu entscheiden, ob eine dauernde Aiederlassing vorliegt, in welchem Falle eine Bestenerung nach dieser Berordnung nicht stattfindet. Es tritt daher bei Unmeldung zum danernden Ausenthalt die Pflicht zur Borlage des Banderstenerscheines nur ein, wenn die Obrigkeit denselben verlangt. Ein solches Berlangen ist jedoch noch nach Beginn des Betriebes zufässig.

#### §. 2. Ausnahmen.

Die Löfung eines Bandersteuerscheines ift nicht erforderlich:

- 1. für den Auftauf von Waaren und das Aufsuchen von Bestellungen auf Waaren, soweit solches von Personen, welche ein stehendes Gewerbe im Geltungsbereiche der Gewerbe-Ordnung, betreiben, nach Maßgabe der §§. 44 und 44a der Gewerbe-Ordnung, sei es persönlich oder durch in ihren Diensten stehende Reisende, geschieht. Soweit Handelsverträge des deutschen Neiches freunden Nationen ähnliche Besreiungen bewilligen oder bewilligen werden, verbleibt es bei den Bestimmungen dieser Handelsverträge;
- 2. für den Kauf und Berkauf von Markt-Artikeln auf Wochen- und Jahrmärkten (§§, 66 und 67 der Gewerbe-Ordnung) und den §, 70 der Gewerbe-Ordnung erwähnten Märkten;
- 3. für Berfonen, meldhe
  - a) selbstgewonnene ober rohe Erzeugnisse ber Lands und Forstwirthschaft, bes Gartens und Obstbaues, der Gestligels und Vienenzucht, sowie selbstgewonnene Erzeugnisse der Jagd und Fischerei feilbieten;
  - b) in der Umgegend ihres Wohnortes bis zu 15 Kilometer Gutfernung von demfelben selbstwerfertigte Waaren, welche zu den Gegenständen des Wochenmarktvertehrs gehören, feilbieten oder gewerbliche Leistungen, hinsichtlich deren dies Landesgebrauch ist, anbieten:
  - c) felbstgewonnene Erzeugnisse ober selbstverfertigte Waaren, hinsichtlich beren dies Laubesgebranch ist, zu Wasser anfahren und von dem Fahrzeuge ans feilbieten;
  - d) bei öffentlichen Festen, Tenppenzusammenziehungen oder anderen außergewöhnlichen Gelegenheiten mit Erlaubniß der Ortspolizeibehörde die von derfelben zu bestimmenden Waaren feilbieten;
- 4. für die Colportage folgender Bereine:

der Mecklenburg. Schwerinschen Bibelgefellichaft,

bes Sauptvereins für innere Diffion,

des Stiftes Bethlehem gu Ludwigsluft,

bes Bereins zur Berbreitung religiöfer Bilber und Schriften zu Schwerin,

ber Rattener Bibelgefellichaft für Dedlenburg-Strelig;



5. für den Berkauf von frischen Fischen und sonstigen frischen Erzeugnissen der Fischerei, sofern der Berkäufer diese Gegenstände entweder an seinem Bohnorte aufgekauft, oder auf Bestellung von answärts bezogen hat;

6. für theatralifche Borftellungen im Inlande domicilirter ftehender Theater außerhalb bes Orts ihrer Nieberlassung.

#### g. o. Betrag der Steuern.

1. Für den Wandersteuerschein ist als Wandergewerbestener für den Gewerbebetrieb im Umherziehen vor Aushändigung des Scheines für jede Person, welche das Gewerbe ausäbt, vorbehältlich der nachstehenden Ausnahmen, ein Steuersah von 50 M. zu entrichten.

2. a) Für Sammler von Garn, Lumpen, Afche, Febern, Borften, Geebe, Flachs, Werg, Glasscherben, Leimleber, Tuchleisten, altem Eisen, Blei, Jinn, Kupfer, Messing, Thierhaaren, Knochen, Klauen, Hörnern und von anderen Abgängen geringeren Wertses in der Haus- und Land-

wirthschaft:

b) für Topfbinder, Keffelflicker, Scheerenschleifer, Zinn- und Löffelgießer, Glaser, Siebmacher, Leinsaatsieber, Bolltrager, Salzsafter, Cichorienbrenner, Bogelhanbler, — Personen, die sich umberziehend mit Ansbesseng von Holzuhren, Schirmen, Spinnrabern und Hausgeräthen bethättigen:

c) für Nagelschmiebe, Weber und Inchmacher, jedoch für diese drei nur mit eigengesertigten Waaren, sowie für den Verkauf von selbstgesertigten Mützen für Männer und Frauen und ordinairen Frauenhauben;

d) für den Jausirhandel (An- oder Berkauf) mit Seuf, heefe, gedörrtem Obst, frischen, geräucherten, gedörrten und gesalzenen Fischen, mit frischen Lebensmitteln, Giern, Schinken, Burst, Speck, Gänsebrüsten, Butter und ordinairem Käse, mit Brot, Semmeln und anderen ähnlichen Backwaaren, mit gewöhnlichen Kuchenwaaren, mit Erzengnissen ber Landwirthschaft, mit Ausnahme von Getreibe und Rohtaback, der Forstwirthschaft, des Garten- und Obstbanes, der Vielguncht, mit Ausnahme von vierfüßigem Bieh und roher Bolle, soweit das Feilbieten dieser Gegenstände nicht nach §. 2 sul 3 und 5 überhaupt steuerfrei oder nachstehend unter Nr. 3 mit einer höheren Steuer belegt ist,

find Wanderstenerscheine zum Betrage von 5 bis 15 M zu ertheilen.



Lumpenfammlern und Productenhandlern ift bas Mitführen und ber Bertauf von ordinairer Seife, fowie von Rah-, Steck, Strick- und haarnabeln, Safen und Defen, Fingerhuten und fonftigen geringfügigen Rablermaaren ohne Steuererhöhung geftattet; auch befaßt bie Befugniß gur Scheerenschleiferei ben Nebenhandel mit ordinairen Deffern, Gabeln und Scheeren fowie mit Sieben in sich.

3. Für den Saufirhandel (Untauf oder Bertauf)

a) mit Effig, Dalg, Dehl und anderen trocenen, gur Bergehrung bienenden Dublenfabrifaten, fowie mit Bemufe- und Blumenfamen - mit Feuerfteinen, Schleiffteinen, Feuerschwamm, Bachs, Federpofen, Fellen, roben Bauten und getrochneten Darmen, mit Sopfen, Torf, Bolg- und Steintohlen, sowie mit funftlichem Dunger, - mit Theer, Bech, Rienruß, Rienol, Maschinenol, Fichtenthran, Bagen- und Lederschmiere, Bichfe, Buppulver, Schmirgel, Wiener Ralt, Ritt und Möbelpolitur;

b) mit groben Solg-, Baft- und Strohflechtwaaren, auch schwedischen Spantörben, mit Klopfpeitschen und Juchsschwänzen, mit Sieben, Becheln, Rragern, Bebeblättern, Bebefammen, Schaufeln, Mulben und anderen groben hölgernen Bagren, - mit Gensen, Gensenstreichern, Sandwertsgerathen, Schafscheeren, Mefferscharfern, Feilen, Rafpeln, Beilen, Mageln und anderen groben Baaren aus geschmiedetem und gegoffenem Gifen, fowie mit Scheeren, Deffern, Gabeln und Löffeln aus unedlen

Metallen :

c) mit groben Seiler-, Burftenbinder-, Rorbmacher-, Bottcher-, Drechsler-,

Rammmacher- und Klempner-Baaren;

d) mit ordinairem irbenen Gefcbirr, ordinairem Steinaut, ordinairer Fagence, ordinairen Glasmaaren, ordinairer Seife, ordinairem Saarol, ordinairer Bomabe, ordinairen Schmammen, ordinairem Fenfterpubleber, ordinairen Brillen, ordinairen Papierblumen und ordinairen Papparbeiten, mit Nadlermaaren, gewöhnlichen Schreibutenfilien, mit Nahund Strickutenfilien (fog. Rurzwaaren), fowie mit Streichhölzern und felbstgefertigten Cigarren;

e) mit ordinairen, ben Bertanfswerth von 50 Bfg. pro Stud, Paar, respective Pactet, nicht überfteigenden Rrame, Galanterie- und Spielwaaren, sowie mit den Berfaufswerth von 1 M pro Stud respective Baar nicht überfteigenden Rleidungsftucken als Tüchern, Schurzen,

Strümpfen, Schuben, Buten, Mügen u. f. m.



f) filt ben Betrieb der Tauzsehrer und Mavierstimmer, der Nich Ber-ichneiber Kommeriäger und Rettschern-Reiniger. somie für das Cofür den Betrieb der Langlehrer und Mavierfammer, der Begis das Ers fameider, Kannnersäger und Bettseberu-Reiniger, sowie nan Kannersäger fameider, nan Indorricht im Schneihern in der Insperiorna nan Kannersäger theisen nan Underricht schneiber, Kammeriger und Bettlebern-Remiger, sowie auf in der Farrier theilen von Unterricht im Schneibern, in der Amfertigung von Francisco. theilen von Unterricht im Schneibern, in der Angeriching von Papiers blumen, Filigrans, Gummis und Knetarbeiten, wie auch in der Teppichs knisskannis tünnen Manderstenerscheine zum Betrage von 15 bis 25 M ertheilt werden. n wanoerpenergeme zum Bernage von 2000 (has find alle Gewebe 2000).

4. Fitt den Hauftrhandel mit Manufacturwaaren bienen und voldte ohne weitere A. Fitt den Hauftrhandel mit Meenrationszwecken bienen und voldte ohne weitere 4. Für den Hausirhandel mit Manusachurwaaren (das sind alle Gewebe 20., welche zur Betleidung oder zu Decorationszwecken dienen, und welche ohne weitere welche zur Betleidung oder zu Decorationszwecken dienen, als Tiicher, Tennicke welche zur Betleidung oder zu Geverstwinne weterweise. Hischweise oder abgebasit, 3. B. als Tiicher, welche zur Besseichung ober zu Decorationszwecken bienen, und welche ohne weitere, Teppiche, als Ticher, Den sub Berarbeitung weterweise, stückweise ober abgepahl, zu (ahgeschen von Den sub Gardinen in den Handel sommen), Tabakszabrisatul (s. 2 Ar. 4. mit Druck Gardinen in den Handel und, vorbehältlich (s. 2 Ar. 4. mit Druck Ard genannten). Cossonialwaaren und, vorbehältlich (s. 2 Ar. 4. mit Druck Ard genannten). n, 311 denen Bilder sedoch nicht gegören, vetragt die Steller iv M. 1, auch Orenoren Bilder sedoch nicht gegören, vetragt die nach Zisser in 3isser 1, auch Orenoren Bilder se Internation ber Gemerke Commission ber Gemerke Commission worden non her Gemerke Commission Drehorgesspieler 20. Jahlen für ihren Mandersteuerschein nach Zisser 1, auch ynd der Gewerbe Commission durch 2016.
wenn sie gedrucke Vieder, welche won ber Getthieten massen.
kennessung zum Mertrich zugeschießen merden. venny sam Serren sagemaen werven, penvien in machen feilzihalten,
5. Für die Berechtigung, im Underziehen ein Manberlager feilzihalten,
5. Für die Berechtigung, 100 bis 200 M — Daueben haben die Res 5. Fir die Berechtigung, im Umberziehen ein Manderlager feilzuhalten, daben die Beschtigung, im Umberziehen ein Daneben haben die nosse betrögt die Waindergewerbesteuer 100 bis 200 M. Daneben, für iede nosse betrögt die Weisenden in weischem sie das Geschäft hetreiben. für iede nosse betrögt die iedem Orte an weischem sie das Geschäft hetreiben. wenn ne geornate rieder, weige von der wewerve Sonn stempelung zum Bertrieb zugelassen werden, seisbieten wosten. beträgt die Mandergewerbesteuer 100 bis 200 M. — Daueben haben die Be-volle tressenden an jedem Orte, an welchem sie das Geschäft betreiben, sir jede volle tressenden an jedem Orte, an welchem sie Gemeinhesosie des Orts oder annesanaene Kaache des Retricties 30 M on die Gemeinhesosie des tressenden an jedem Orte, an welchem sie das Geschäft betreiben, siir jede Orts Orts Orts an pelchem sie das Geschäft betreiben, siir jede Orts Orts Orts an jedem Orte, an welchem sie das Geschüften der Geschlichen der G M zahlen. Wird der Betrieb in mehreren Berkanfstokalen des des derelben die Geogle des derelben des Geogle des Betriebes an demielden Oaas der nächten Kalendermache berochnet Gine Unterbrechma Die Wode wird vom Tage der Gröffinnig des Betriebes bis im Anfang des entimendenden Oaas der nächten Kalendermache berochnet entimendenden Oaas der nächten Kalendermache berochnet enthrechenden Tages der nächsten Kalenderwoche berechnet. Sine Unterbrechung ober frühere Bendigung des Betriebes bleibt unberücksichtigt. Der Zestelben bei nicht frühere beaonnen werden, als his auf aeschehene Inmeldung desselben bei nicht früher over frühere Veendigung, des Vetriebes bleibt underücklichtigt. Der Betrieb darf eine Anneldung des Vetriebes bleibt underücklichtigt. Der Heifelben bei Anneldung des Vetriebes des das bis auf geschehene Anneldung des Vetriebes des das bis auf geschehene Anneldung des Vetriebes des das die früher begannten werden, das die fir die augeneckete Anneldung kasse bezahlt der Drisdokrichtig der Drisdokrichtig der Drisdokrichtig der Vetreen der der der Vetriebes der V der Ortsobrigteit die von der lehteren filt die angemeldete Touer des Refriedes festgesehte Stener an die in der Rumeldungsbeschenigung genannte Kasse bezahlt ist. Gebenso darf der Betrieb nicht über die angemeldete Leit binans forgeseht ist. festgesehte Stener an die in der Anmeldungsbescheinigung genamte Kasse bezahlt.
Tie ertheite
ist. Genes darf der Betrieb nicht über die angemeldehe ist. Die ertheite
Stenerzahlung geschehes der Dere getriebes der
werden, bevor nicht die Werkaufsstelle während der Done des getriebes den
Duittung nuch bei jeder Arfordern vorgezeigt werden.
Anständigen Beganten auf 6. Die unter 5 genannten gandergewerbe: und Hemeinheitenen finder einstructien auch von denjenigen zu Zahlen, welche mach ; 1 zin "ühneiten finde Berordnung zur erstmatigen Lästung eines granderstanzichen zu genanderstanzichen zu genanderstanzichen zu genanderstanzichen zu genanderstanzichen zu genanderstanzichen genanderstanzichen genanderschaften genanderscha Auflund und bei leber Bernudshene mandezeigt werder einstweisen auch von densenigen zu Zahlen, welche nach § 1 alin. ult. dieser find, Berordnung zur erstmaligen Sohning eines Manderstaneischemes anzuhalten find, und tritt diese Berpflichtung auch bann ein, wenn ber Betrieb burch einen an bem betreffenden Orte wohnhaften Berfaufer ausgenbt werden foll; in letterem Falle haftet ber Bertaufer mit feinem Bermogen fur bie Stener und bie eventuelle Strafe ber Steuerbefraude. — Stellt fich indeg bei ber nachträglichen Ginichatung Diefer Betriebe gur edictmagigen Gewerbesteuer beraus, daß ein hiernach zur Bandergewerbe- und zur Gemeindesteuer herangezogener Betrieb in der That eine gewerbliche Riederlaffung ift, fo wird auf besfallfigen, bei der Obrigkeit einzubringenden Untrag Die Berauszahlung der Differeng zwischen der gezahlten Bandergewerbefteuer und ber in bemfelben Ralenderjahre nach Daggabe ber fpateren Ginschätzung und des revidirten Contributionsedicts vom 8. Juni 1886 ju gablen gemejenen Gewerbefteuer, fofern ber Betrag ber erfteren hoher mar, von Unferer Landesregierung verfügt, auch aus der Bemeindetaffe die an diefelbe gezahlte Abgabe restituirt; besfallfige Beschwerden stehen zur Entscheidung Unferer Landesregierung. - Diefe Betriebe haben die oben unter 5 gegebenen allgemeinen Bestimmungen ebenfalls ju beachten. - Saifon-Riederlaffungen in Babeortern find im erften Geschäftsjahre nach Maggabe Diefer Borichriften zu besteuern.

- 7. Werden Musikaussührungen, Schaustellungen ober sonstige Lustbarkeiten, bei welchen ein höheres Interesse der Kunst ober der Wissenschaft nicht obwaltet, sowie theatralische Vorstellungen von Gesellschaften dargeboten, so kann in analoger Anwendung des §. 60 d der Gewerbeordnung entweder ein gemeinsamer Wandersteuerschein sir die Gesellschaft als solche ausgestellt, oder aber es kann für den Unternehmer und sedes Mitglied je ein besonderer Schein ertheilt werden. Ju beiden Fällen sind sür den Unternehmer 50 M., für jedes Mitglied 15 M. Stener zu berechnen; dei Theatergesellschaften aber sür den Unternehmer nur 15 M., sür jedes Mitglied nur 3 M. Personen, welche nur zu Allimentationszwecken, sowie Dieustboten, welche nur für häusliche und persönliche Dienste, nicht aber zu gewerblichen Zwecken mitgesührt werden, sind nicht zu bestenern. Für Schaussteller ze, welche ihren Betrieb ans einige wenige Orte des Bedeutung des Betriebes ermäßigt werden. kann der Steuersah je nach der Bedeutung des Betriebes ermäßigt werden.
- 8. Ausnahmsweise kaun bei besonders drückenden Berhältnissen der Betheiligten die Gewerbe-Commission Wandersteuerscheiner für die sud 2, 3 und 7 genannten Gewerbebetriebe zu geringeren als den dort bezeichneten Sätzen ertheilen. Auch ohne solche Vorausseigung kaun dieselbe für den Werkauf von Brot, Semmeln und ähnlichen Backwaaren nach ihrem Ermessen die Steuer erkassen.



Sonstige Herabsehungen, sowie die völlige Freilassung von der Steuer beburfen ber Genehmigung Unserer Landesregierung.

9. Für Wandersteuerscheine, welche erst für die zweite Salfte des Kalenderschres oder einen Theil derselben ausgestellt werden, kann die Gewerbe-Commission die Steuer unter geeigneten Umständen auf die Salste ermäßigen.

10. Wenn ein Gewerbetreibender einen Wanderstenerschein gelöst hat für einen Gewerbebetrieb im Untherziehen, welchen er für Rechnung eines Dritten aussibt, und im Laufe des Jahres den Betrieb aufgiebt, dagegen aber für Rechnung desselben Dritten und für deusselben Gewerbebetrieb eine andere Person einen Wanderstenerschein beantragt, so kann der letztere für das lausende Kalenderzahr gegen Rückgabe des vorerwähnten Wanderstenerscheins steuerfrei ausgefertigt werden.

And tann ferner, wenn der Inhaber eines Wanderstenerscheins stirbt oder burch Krantheit oder Sinderusung jum Militairdienst oder durch Gerbüßung einer Freiheitsstrase verhindert ist, seinen Betrieb fortzusesen, unter geeigneten Umständen der zurückzugebende Schein ohne weitere Senerzhlung auf eine andere Person umgeschrieben, oder aber die Steuer, eventualiter, wenn sie bereits an die Rentei abgesiefert ist, mit Genehmigung Unserer Landeskegierung, pro

rata temporis zurückgezahlt merben.

#### §. 4. Berfahren der Gewerbe=Commiffion.

1. Die Wanderstenerscheine werden ausgestellt von der Großherzoglichen Gewerbe-Commisson zu Neustrelig und zwar sür die in §. 1 sub 1 bis 4 genannten Betriede, sowie für die unter Nr. 5 daselbst genannten theatralischen Vorstellungen, wenn dei denselben ein höheres Interesse der Kunst nicht odwaltet, in Auschluß an den Wandergewerbeschein aus §. 55 der Gewerbe-Ordnung, für die theatralischen Vorstellungen aber, dei denen ein höheres Kunstinteresse obwaltet, und sür die im letzten Ubsah des §. 1 genannten Fälle ohne biesen Wandergewerbeschein. Die Ausstellung ersolgt immer sür das Kalenderjahr, nur in den im §. 1 unter 4 und 5 genannten Fällen tann der Wanderscheinsche ertheilt werden. — Will Jennaud neben seinem Vetriebe als Halenderjahres ertheilt werden. — Will Jennaud neben seinem Vetriebe als Händer z. (§. 1 unter 1—3) auch einen solchen als Schausteller z. (§. 1 unter 4) aussüben, so hat derselbe sür jeden diesen Schausseller z. mehrere



von einander unabhängige Betriebe neben einander ausüben wollen, kann denselben sür diese Betriebe ein einziger Wandersteuerschein ertheilt, die Steuer aber nach Besinden der Gewerde-Commission dis zu dem doppelten Betrage des einsachen Stenersates erhöht werden. Die Inhaber von Wandersteuerscheinen sind verplichtet, dieselben während der Aussibung des Gewerdebetriebes stets dei sich zu führen und auf Berlangen vorzuzeigen. Anch müssen die Wanderscheine das Signalement des Inhabers, die Angabe seiner etwaigen Begleiter, sowie die nähere Bezeichnung des Gewerbebetriebes enthalten, salls nicht die Wandergewerbescheiches schapen ergeben. Wandersteuerscheine, welche von der Erospherzoglichen Gewerbe-Commission zu Schwerin ausgestellt sind, haben für das Großberzoglthum Mecklendurg-Streliß für die Zeit, sur welche se ausgestellt sind, Gültigkeit.

2. Anträge auf Ertheilung eines Bandersteuerscheines sind bei der Gewerbe-Commission einzubringen, und zwar, wenn gleichzeitig ein Bandergewerbeschein aus §. 55 der Gewerbe-Ordnung beantragt wird, unter Beisügung der ersorderlichen Zeugnisse von Seiten der Obrigseit des Bohnortes oder des Aufenthaltsortes, andernfalls unter Borlegung eines von der zuständigen Behörde eines Bundersstaates ausgestellten Bandergewerbescheines aus § 55 der Gewerbe-Ordnung.

Die Genehmigung bes Antrages ist ben Antragstellern von ber Gewerbe-Commission zu eröffnen, die ausgestellten Wanderstenerscheine selbst werden den Antragstellern von der Obrigkeit ihres Wohnortes, answärtigen und in den ritterschaftlichen Aemtern wohnenden Antragstellern aber von einer von der Gewerbe-Commission zu bezeichnenden benachbarten Obrigkeit gegen Einzahlung des sestsgestellten Steuersatze und gegen Rückgabe des etwaigen vorigjährigen Wanderssteuerscheines, sowie eventuell auch nach stattgehabter Eintragung des Signales ments ausgehändigt.

Für die Versagung und die Zurücknahme des Wandersteuerscheines normiren die sir die Versagung und Zurücknahme des Wandersgewerbescheines erlassen Bestimmungen der Gewerde-Ordnung. Wird ein Wandersteuerschein zurücksenommen, so kann die Steuer — eventnell, wenn sie bereits an die Nentei abgeliesert ist, mit Genehmigung Unserer Landes-Regierung — ganz oder theilweise restituirt werden. Diese Restitution unterbleibt aber dann, wenn die Zurücknahme des Scheines wegen Unrichtigkeit der beigebrachten Nachweise gescheines bestant war.



### §. 6. Strafbestimmungen.

1. Wer eine Gewerbshandlung, deren Ansübung nach §. 1 und 2 durch die Entrichtung der im §. 3 normirten Stener bedingt ift, vornimmt, ohne durch einen Wandersteuerschein seine Besugniß zu dieser Gewerbshandlung nachweisen zu können, hat, sosern eine Berkürzung der Stener vorliegt, die Strafe der Stenerbefraude verwirkt.

Die Strafe der Steuerdefraude verwirft auch, wer nach Erlegung der Bandergewerbestener das Feilhalten eines Banderlagers (§. 3, Nr. 5) oder eines Baarenlagers (§. 3, Nr. 6) an einem Orte beginnt oder fortsett, ohne durch die nach §. 3, Nr. 5 und 6 erforderliche Quittung der Ortsobrigkeit seine Besinglig zu solchem Vetriebe an biesem Orte nachweisen zu fonnen.

2. Die Strase der Stenerbefrande besteht in einer Gelbstrase, welche dem doppelten Betrage der vorenthaltenen Stener gleichkommt, sowie in der Confiscation derseinigen Gegenstände, welche der Defraudant wegen seines Gewerbes mit sich sührten Geräthe und Thiere. Den erkennenden Behörden steht jedoch das Recht zu, die Festischung der Strase dieselbe dis auf den einsachen Betrag der hinterzogenen Steuer zu ermäßigen und von einer Confiscation der mitgesichten Gegenstände abzusehen.

An die Stelle der erfannten Geldstrase tritt aushülflich haft. Gin Tag Haft ist gleich 9 Mart zu sehen. Der Mindestbetrag der Hafttrase ist jedoch ein Tag.

Für Defraudationsfälle find die in den Tarifflassen §. 3, Nr. 2, 3, 5 und 6 genannten Betriebe und Artifel stets zum Söchstbetrage von resp. 15, 25, 200 und (8×30) 240 Mark zu-tarifiren und bleibt die in §. 3 Nr. 7, 8 und 9 festgesehte Zulässigiet von Stenerermäßigung außer Betracht.

- 3. Ber für seine Rechnung burch einen Dritten ein Gewerbe im Umberziehen ansüben läßt, haftet solibarisch mit seinem Bermögen für die Gelbstrafen, welche bieser Dritte wegen Stenerbefrande verwirft.
- 4. Die Bestimmungen ber Gewerbe-Ordnung über Wandergewerbeschiene getten, soweit Juwidersandlungen gegen dieselben und den SS. 148 und 149 ber Gewerbe-Ordnung strafbar sind, auch für Wanderstenerscheine, sodia bei Juwidersandlungen die in den genannten SS. 148 und 149 sestgesen Strafen zu erkennen sind, wenn nicht die zur Frage stehende Contravention nach den

### §. 7. Bertheilung der Steuerauffunft.

Am Schlusse jedes Kalenderjahres sindet wegen der Gesammtanstnust der in beiden Großberzogthsimern erhobenen Steuerbeträge, Straf- und Consiscations-auflünfte, soweit dieselben nicht nach §. 3, Ar. 5 und 6 resp. §. 6, Ar. 6 dieser Berordnung in die Gemeindekassen fließen, eine Ausgleichung nach Berhältniß der Einwohnerzahl auf Grund der jedesmaligen letzten Volksächlung statt.

Diefe Berordnung tritt mit bem 1. Januar 1897 in Rraft.

Gleichzeitig treten die Berordnungen vom 19. December 1883 (Officieller Anzeiger Nr. 39) und vom 18. August 1893 (Officieller Anzeiger Nr. 42) außer Kraft.

Urtundlich unter Unferer Söchsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großherzoglichen Infiegel.

Gegeben Reuftrelig, ben 30. September 1896.

#### (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. D.

F. v. Dewit.



7. Da im IV. Quartal des Kalenderjahres regelmäßig Baudersteuerscheine für das noch lausende nud für das bevorstehende Kalenderjahr zur Ausgabe gelangen werden, so ist die Steneraustunft im IV. Quartal je uach Zahreszahl der betressenden Baudersteuerscheine siets in zwei getreunten Negistern zu verrechnen, die gesammte, zu beiden Negistern dis zum 31. December erhobene Ausstungt aber zusammen am Schlusse des Quartals einzusenden; dabei sind aber je zwei Anschreißen an die Neutei resp. die Hauptlasse und die Verößberzogliche Finanz-Commission zu richten, das eine sur das IV. Quartal des verstoßenen, das andere sin das I. Quartal des beginnenden Kahres.

herausgegeben von ber Großberzogliden Regierungs Regiftratur. Benfrelib, gebrudt in ber Buchbruderei von G. & Spalbing und Cobn (d. Bobl).

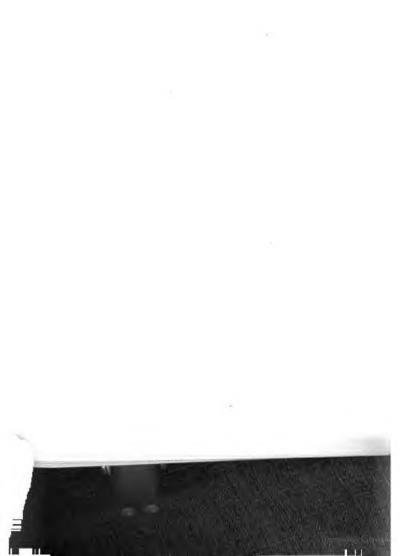



### für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 36. Reuftrelit, den 3. November. 1896.

3. Moutheilung. (1.) Befanntmachung, betreffend bie Abanderung der Catungen der Medlenburg Pommerschen Schmalfpurbahn Actiengesellschaft.

(2.) Befanntmachung, betreffend die vom Bundesrathe erlassene Auweisung

sur chemifchen Untersuchung bee Weines.
(3.) Befanntmachung, betreffend bie Diftricis-Deputirten fur bie Befichtianna ber Communicationswage in ber Rittericiaft.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Rachrichten.

#### 11. Abtheilung.

(1.) Auf ben Antrag ber Mecklenburg - Pommerschen Schmalspurbahn-Actiengesellschaft wird die Genehmigungsurkunde vom 31. März 1894 zu dem in der Generalversammlung der Actionäre der Mecklenburg-Pommerschen Schmalspurbahn-Actiengesellschaft am 24. November 1893 beschlossenen Aenntniß gebracht.

Reuftrelig, ben 16. October 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landed-Regierung. K. v. De wit.

b. 400000 Mark von der Gefellschaft emittirte 41/2 % Prioritätsobligationen zum Nennwerthe, welche sich im Besite der Mecklenburg.
Hypotheken- und Bechselbank besinden, ohne laufende Zinscoupons.

Der Werth der vorbezeichneten Ginlagen wird auf 700 000 Mart festgesett, und erhalt die Medlbg. Sypotheten- und Wechselbant als Gegenwerth 700 Stud

Actien Lit. B à 1000 Dart.

Die restlichen 400 Stud Borzugsactien werben bei ber Zeichnung voll eingezahlt.

8. 12 Abf. 1.

Der Aufsichtsrath besteht aus höchstens 7 Mitgliebern, von welchen 2 aus ben feitens des Kreisausschuffes des Kreises Anclam zu präsentirenden Personen gewählt werben mässen. Diese Statutbestimmung darf nicht ohne Zustimmung des Kreisausschusses des Kreises Anclam geändert werden, so lange der Kreisausschusse 400000 Mark Stammactien vertritt.

§. 28.

Abfag 1b fällt fort.

ibid. c, ftatt 6 % ift "4 %" gu fegen.

" d, ftatt 4 % ift gu fegen "bis gu 4 %".

Abs. 2 lautet:

Der alsdann verbleibende Gewinn fteht zur Berfügung der General-

versammlung.

Es erhalten zunächst die Actien Lit. B eine Dividende von 4 %. Bon dem Reste erhalten die Actien Lit. A eine Dividende von 4 % und der dann verbleibende Ueberschipf wird zur gleichmäßigen Erhöhung der Jahresdividende aller Actien — Lit. A und B — verwendet. Genügt in einem Jahre der zur Berfügung stehende Gewinn nicht, um den Actien Lit. B eine Dividende von 4 % zu gewähren, so haben dieselben wegen des Dividendenaussales keinen Nachzahlungsanspruch.

§. 30.

Abs. 2 sub b lautet:

ein nach einem festzusegenden Regulative bestimmter Betrag.

(2.) Die Gerichte, die Staatsanwaltschaft und die Polizeibehörden werden darauf aufmerksam gemacht, daß auf Grund des S. 12 des Gesetz vom 20. April 1892, betreffend den Berkehr mit Bein, weinhaltigen und weinähnlichen Getränken (Reichsgesethblatt 1892, Seite 597 ff.), der Bundesrath unter

bem 11. Juni b. J. eine Unweifung jur chemischen Untersuchung bes Beines festgestellt hat, welche als Unhang zu Dr. 27 bes Centralblatts für bas Deutsche Reich 1896, Seite 197 ff., abgebruckt ift, und daß fie barauf zu achten haben, daß die in ihrem Auftrage ftattfindenden Beinimtersuchungen von den Chemifern nach diefer Unweisung ausgeführt werben.

Reuftrelit, den 19. October 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung. R. v. Dewik.

(3.) Gemäß S. 12 der Berordnung vom 12. November 1881 wegen Befferung und Erhaltung ber Communicationsmege ift an Stelle bes bisherigen ritterschaftlichen Deputirten für ben vierten Diftrict, und Gubftituten bes ritterschaftlichen Deputirten für den fünften Diftrict, des von Derken auf Mandorf, der von Dergen auf Lubbersborf jum Deputirten refp. jum Gubftituten fur Die noch übrige Daner ber Deputation bis jum 9. Mai 1897 wiederum ermählt worben. Meuftrelig, ben 22. October 1896.

Großberzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewis.

#### III. Abtheilung.

- (1.) De. Rönigliche Soheit ber Großherzog haben die Oberforfter, Sagdjunter Grafen Gberhard von Bernftorff zu Sinrichshagen und Jagdjunter Friedrich von Bendftern zu Langhagen zu Forstmeiftern zu ernennen geruht. Reuftrelig, den 17. October 1896.
- (2.) De. Königliche Sobeit ber Großherzog haben ben Forftpractifanten Brafen Georg Ernft von Bernftorff zu AllerhochftIhrem Sagd junter gu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 17. October 1896.

(3.) Ze. Königliche Soheit ber Großherzog haben ben Professor Dr. Otto Benftein hiefelbft gum Rath zu ernennen geruht.

Reuftrelig, beu 17. October 1896.

herausgegeben von ber Großberzoglichen Regierungs-Regiftratur.

Reuftrelig, gebrudt in ber Buchbruderei von G. F. Spalbing und Cobn (6. Bobl).



### für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

| Nr. 37.          | •           | Reuftrelig, den 9. Rovember.                                                   | 1990.                 |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                  |             | Inhalt:                                                                        |                       |
| I. Abtheilung.   | (M. 24.)    | Berordnung gur Musführung bes 22. Juni 1896.                                   | Borfengefetes bom     |
| II. Abtheilung.  | (M. 1.)     | Befanntmachung, betreffend bie Führu-<br>und bie Aufstellung ber Gefammtlifte. | ng ber Börfenregifter |
|                  | (M2 2.)     | Befanntmachung, betreffend die lebertra<br>Borfenregisters an bas Umtegeri     |                       |
| III. Abtheilung. | Dienft. 2c. | Nachrichten.                                                                   |                       |

#### I. Abtheilung.

(M 24.) friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Großberzog von Medlenburg, Fürft ju Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin,

Fürst zu Wenden, Schwerin und Nageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Laube Rostock und Stargard Gerr zc. zc.

Wir verordnen nach hansvertragsmäßiger Communication mit Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Schwerin und nach verfassungsmäßiger Berathung mit Unseren getreuen Ständen zur Ausführung des Börsengesetzes vom 22. Juni 1896, was folgt:

§. 1.

Die in bem Gefege ben "Landesregierungen" zugewiesenen Funktionen werben von Unferer Landesregierung mahrgenommen.

§. 2.

Die näheren Borschriften für die Amtsgerichte als Registerbehörben, betreffend die Ginrichtung und Führung der Börsenregister, — §§. 54 ff. des Gesehes — werben von Unserer Landesregierung erlassen.

§. 3.

- 1. Für Gintragungen in das Borfenregifter mit Ginfchluß ber Benachrichtigung werden weitere als die im §. 57 des Gefetes bezeichneten,
  zur Gerichtskasse fließenden Gebuhren nicht erhoben.
- 2. Für die Aufnahme ber jum Zwecke ber Gintragung in bas Börfenregifter munblich gestellten Antrage werben erhoben . . . 1,50 M.
- 3. Für die Ertheilung einer Bescheinigung aus bem Borfenregifter 2
- 4. Reine Gebühren werben erhoben für bie Gestattung ber Ginficht bes Borfenregisters und ber bezüglichen Actenstüde.
- 5. Im Uebrigen normirt für die auf das Börfenregister bezüglichen Handlungen des Gerichtes die für die Amtsgerichte in Sachen der nicht streitigen Gerichtsdarkeit gestende Gebührentage, insoweit nicht die revidirte Berordnung zur Ausführung des Gerichtskossengesehes vom 14. Januar 1886 Officieller Anzeiger Nr. 7 Abschilt 2 und 3 abweichende Bestimmungen enthält.

§. 4.

Die Bestimmungen dieser Berordnung treten gleichzeitig mit den betreffenden Borschriften des Borsengesetes, zu deren Ausführung sie bestimmt sind, in Kraft.

Urtunblich unter Unferer Söchsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Großherzoglichen Insiegel.

Begeben Reuftrelit, ben 26. October 1896.

#### (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

F. v. Dewit.

#### II. Abtheilung.

Unter ben Bunbesregierungen sind die in der Anlage A abgedruckten Bestimmungen, betreffend die Führung der Börsenregister und die Aufstellung der Gesammtliste, — cfr. §§. 54 bis 65 des Börsengesetes vom 22. Juni 1896,

Reichsgesetblatt Dr. 15 - vereinbart worden.

Auf Grund des Borbehaltes in §. 2 der unter dem heutigen Tage publicirten Berordnung zur Ausschlerung des Börsengesetze bringt Großherzogliche Landesregierung dieselben hierdurch zur öffentlichen Kenntniß mit der Anweisung an das mit der Führung des Börsenregisters betraute Amtsgericht — efr. die weitere Bekanntmachung Großherzoglicher Landesregierung vom heutigen Tage —, bei der Register-Kubrung nach diesen Vorschriften zu versahren.

Anlangend die außere Einrichtung des Börsenregisters, so sinden in dieser Beziehung die Borschriften in §. 3 Absab 1, 3 bis 6 der Instruction für die Handelsgerichte zur Führung der Handelsregister — Ausage No. II der Berordnung zur Publication des Allgemeinen Deutschen Handelsgesehbuches vom 28. December 1863, Officieller Anzeiger 1864, Ar. 2 — entsprechende Anwendung.

Auch ift zu bem Börsenregister ein alphabetisches Berzeichniß ber darin eingetragenen Personen zc. unter Bezugnahme auf die Nummer im Register zu schren. Ift eine Sintragung im Register gelöscht, so ist der Name der betreffenden Verson im alphabetischen Berzeichniß roth zu unterstreichen.

Reuftrelig, ben 26. October 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewig.

Anlage A.

#### Bestimmungen

über

bie Führung der Borfenregifter und die Aufstellung der Gefammtlifte.

#### I. Führung der Borfenregifter.

§. 1.

Die Gintragungen in das Börsenregister für Waaren erfolgen nach dem beiliegenden Formular A, die Gintragungen in das Börsenregister für Werthpapiere nach dem beiliegenden Formular B unter Beachtung der in den Formularen enthaltenen Erläuterungen.



#### §. 6.

Bon jeder Eintragung ober von der Ablehnung der Eintragung ist der Antragsteller zu benachrichtigen. In dem ablehnenden Bescheide find die Gründe der Ablehnung anzugeben.

Bon ber Löschung erhält ber Eingetragene auch bann Nachricht, wenn sie von Amtswegen erfolgt ist. Sine Bekanntmachung ber Löschungen in öffentlichen Blättern findet nicht statt.

Die in ben Abfagen 1 und 2 bezeichneten Benachrichtigungen können ohne Förmlichkeiten, insbesondere durch einsache Boftsendung, erfolgen.

#### S. 7.

Das Gericht der Sintragung hat, sobald bei Zahlung der Erhaltungsgebühr ober aus sonstigem Anlaß zu seiner Kenntniß gelangt, daß eine Berlegung der Miederlassung oder des Wohnsiges des Singetragenen ersolgt ist (§. 55 Absab 2 Sag 2 des Börsengesebes), dem für den Ort der neuen Niederlassung oder des neuen Wohnsiges zuständigen Gerichte von dem Sachverhalt unter Beisügung eines Auszuges aus dem Börsenregister Mittheilung zu machen. Dieses Gericht nimmt nach Prüfung der Voraussezungen sir die Uebertragung die neue Sintragung vor und seht davon den Singetragenen, sowie das disher zuständige Gericht in Kenntniß, welches sodann die Löschung seiner Sintragung unter Hintweis auf die Uebertragung herbeisührt.

#### §. 8.

Bevollmächtigte haben ihre Befugniß zur Stellung von Anträgen ober zur Abgabe von Erklärungen burch eine gerichtlich ober notariell aufgenommene ober beglaubigte Bollmacht nachzuweisen.

#### §. 9.

Auf die Erledigung der das Börfenregifter betreffenden Angelegenheiten find die Gerichtsferien ohne Ginfing.



#### Formular A.

#### Börsenregister für Waaren.

| 1            | 2                                  | 8                                            | 4                    | 5                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufende Nr. | Rame,<br>Borname,<br>Stand, Firma. | Ort ber<br>Rieberlassung<br>ober<br>Wohnsig. | Geschäfts:<br>zweig. | Bemerkungen.                                                                                                                                                 |
| 1.           | Lucas, Hans,<br>Kaufmann,          | Hamburg                                      | Kaffee               | Eingetragen am 17, November 1897<br>(Registeracten A Band IV Bl. 389)<br>X., Registerführer.                                                                 |
|              |                                    |                                              | Zucker               | Die Ausdehnung auf Zucker ist ein-<br>getragen am 14. April 1899<br>(Registeracten A Band IV Bl. 84),<br>X. Registerfährer,<br>Gelöscht am 31. December 1901 |
|              |                                    |                                              |                      | (Registeracten A Band IX Bl. 44).<br>X., Registerführer.                                                                                                     |
| 2.           | u. f. w.                           |                                              |                      |                                                                                                                                                              |

#### Erläuterungen.

1. Bur Ermöglichung von Bufaten in ben Spalten 4 und 5 ift zwischen ben laufenben Rummern ein größerer Zwischenraum ju laffen, als ihn bie erfte Gintragung erheischt.

2. In Spalte 3 ift auch Strafe und Sausnummer einzutragen, sofern biefe Angabe gur Feststellung ber Ibentitat erforberlich erscheint.

3. It die Eintragung auf bestimmte Geschäftszweige nicht beschränkt (§. 61 bes Börsengeletes), so bleibt die Spalte 4 offen. A. Ri Spalte 5 ist der Tag der erften Eintragung, der Tag der Eintragung von

4. In Spalte 5 ist der Tag der ersten Eintragung, der Tag der Eintragung von Menberungen in Spalte 4 ober von sonfligen Aenderungen, und der Tag der Löschung unter himsels auf den Band und das Blatt der Registeracten aufgunehmen.

5. Someit bie Gintragungen burch Lofchung erledigt find, werben fie unterftrichen,

Formular C.

#### Besammtlifte

berjenigen Eintragungen in die Börfenregister, welche am 1. Januar 1897 in Kraft bestanden.

A. Borienregifter für Baaren.

Machen.

Abel Heinrich, Brauereibesitzer — Firma Schulz & Co., Kölnerstrasse 2 (Spiritus).

Althof & Maller. offene Handelsgesellschaft.

Augsburg.

u. f. w.

B. Borfenregifter für Berthpapiere.

u. j. w.

Erläuterung. Die in Klammern etwa vermerkte Waarengattung bezeichnet ben Geschäftszweig, auf welchen bie Eintragung beschränkt ift.

(2.) Auf Grund des §. 54 des Börsengesetes vom 22. Juni 1896 (Reichsgesete-Blatt Rr. 15) — cf. auch die Berordnung vom heutigen Tage zur Ausführung des Börsengesetse §. 1 — wird hierdurch die Führung des Börsenzeisters für die zum Bezirke des Landgerichtes Neustrelitz gehörigen Amtsgericht zu Neustrelitz übertragen.

Reuftrelit, ben 26. October 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewit.





### für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 38.

Reuftrelit, ben 17. November.

1896.

#### Inhalt:

- II. Abtheilung. (A 1.) Bekanntmachung, beireffend bas ber Medlenburg. Pommeriden Schmalfpurd hin Actiengefellichgit ertheilte Landesherrliche Privilegium gur Ausgabe einer Privitäts-Anleite von 500000 Mt.
  - (Me 2.) Bekanntmachung, betreffend die für Leistungen an das Militär zu vergittenden Durchschinitishreise von Naturalien pro Monat October 1896.
  - (M 3.) Bekanntmachung, betr. die Ginsenbung von Notizen für bas tunftigjährige Sof. und Staatsbanbbuch.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Rachrichten.

#### 11. Abtheilung.

(1.) Das ber Mecklenburg-Pommerschen Schmalspurbahn-Actiengesellschaft heute ertheilte Landesherrliche Privilegium zur Ausgabe von Prioritäts-Obligationen auf den Inhaber in dem Betrage von 500 000 Mark wird nachstehend zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Reuftrelig, ben 5. November 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung.

F. v. Dewit.

#### friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Großbergog von Medlenburg,

Rurft ju Benben, Schwerin und Rageburg, auch Graf ju Schwerin,

ber Lande Roftod und Stargard Berr ic. ic.

Rachdem die Medlenburg-Pommeriche Schmalfpurbahn-Actien-Gesellschaft auf Grund des General-Bersammlungs-Beschlusses vom 27. Juni 1896 darauf angetragen hat, ihr behufs Bermehrung ber Betriebsmittel und Bornahme von Erweiterungsbauten die Aufnahme einer Anleibe von Dit. 500 000 durch Ausgabe von auf den Inhaber lautenden und mit Binsscheinen versehenen Brioritäts-Obligationen zu gestatten, und nachdem fie den Nachweis erbracht hat, daß von ben auf Grund des Privilegiums vom 23. Juli 1892 ausgegebenen Prioritatsobligationen ber Gesellschaft ein Betrag von 400 000 Mart eingezogen und pernichtet worben ift, wollen Bir burch gegenwartiges Privilegium Die Emiffion ber neuen Brioritäts-Obligationen unter nachstehenden Bedingungen genehmigen.

§. 1.

Das Capital von Funf Sundert Taufend Dart wird burch Obligationen, welche auf den Inhaber lauten, aufgebracht. Die Emission Diefer Brioritats. Obligationen erfolgt burch ben Borftand ber Decklenburg-Bommerichen Schmalfpurbahn-Actien-Gefellichaft und wird durch Bermittelung der Medlenburgifchen Sprothefen- und Bechfelbant ju Schwerin ausgeführt. Es durfen jedoch junachft nur Obligationen im Betrage von 400 000 Dit. ausgegeben werden. Der Reftbetrag von 100 000 Mit. darf erft ausgegeben werden, wenn und foweit ber noch im Bertehr befindliche Theil ber alteren, auf Grund bes Brivilegs vom 23. Juli 1892 ausgegebenen Unleihe aus bem Bertehr gezogen ift.

Die nach S. 1 au emittirenden Brioritäts-Obligationen werden in 125 Studen à Mit. 3000 und 250 Stud à Mt. 500 nach bem unter Rr. 1 anliegenden Schema ausgefertigt.

Mit den Obligationen werden Binscoupons nebst Talons nach dem unter

Dr. 2 beigefügten Schema für 10 Jahre ausgegeben.

Mach Ablauf diefer und jeder folgenden 10jahrigen Beriode werden nach vorgangiger öffentlicher Befanntmachung neue Binscoupons für anderweite 10 Jahre ausgereicht. Die Ausreichung erfolgt an den Brafentanten bes Talons, durch beffen Rudgabe jugleich über den Empfang ber neuen Binscoupons nebft Talon quittirt wird, sofern nicht vorher dagegen von dem Inhaber der Obligation bei dem Borstande der Gesellschaft schriftlich Widerspruch erhoben worden ist. Im Falle eines solchen Widerspruches erfolgt die Ausreichung einer neuen Reihe Zinscoupons nebst Talon an den Juhaber der Obligation.

#### §. 3.

Für die in den Prioritäts-Obligationen vorgeschriebenen Capitalbeträge, welche mit vier Procent jährlich verzinst werden, haftet das gesammte bewegliche und unbewegliche Bermögen der Mecklenburg. Bommerschen Schmalspurbahn-Uctien-Gesellschaft. Die Anleibe ift in das Sienbahn-Schuldbund einzutragen.

Die Zinsen werden in halbjährigen Terminen am 2. Januar und 1. Juli postnumerando bei den Zahlstellen der Medleuburgischen Supothelen und Wechsel-

bant berichtigt.

Binsen von Prioritäts-Obligationen, beren Erhebung innerhalb 4 Jahren, von bem in ben betreffenden Coupons bezeichneten Zahlungstage an, nicht geschehen ift, versallen zum Bortheil der Gesellschaft und find als verjährt nicht mehr einzielhdar.

§. 4.

Die Rückzahlung der Anleihe erfolgt vom 1. Januar 1906 ab im Wege der Austoofung mit jährlich eirea einhalb Procent des ursprünglichen Anleihe-Capitals zuzüglich der ersparten Zinsen in eirea 56 Jahren. Die zur Rückzahlung aufgerusenen Theilobligationen werden zum Nennwerth eingelöst. Die Austoosung erfolgt im September jeden Jahres, zuerst im September 1905, die Einlösung an dem auf die jedesmalige Austoofung folgenden 2. Januar.

Bom 1. Januar 1906 an bleibt ber Mecklenburg. Pommerschen Schmalspurbahn-Actien-Gesellschaft bas Recht vorbehalten, entweber ben Amortisationssond zu verstärken, ober sämmtliche Prioritäts-Obligationen burch die öffentlichen Blätter zum 2. Januar ober 1. Juli zu kündigen und durch Jahlung des Nenwerthes einzulösen. In dem zuleht gedachten Falle ist eine dreimonatliche Kündigungsfrist zu beobachten.

§. 5.

Die Gefellschaft raumt ben Inhabern ber Prioritats-Obligationen bas Recht ein, in folgenden Fällen ben Nennwerth biefer Prioritats-Obligationen von berfelben zurudzuforbern:

a) wenn einer ber im §. 3 festgestellten Zahlungstermine länger als 3 Monate unberichtigt bleibt;



Fünf hundert Tausend Mart Prioritäts-Obligationen eingeräumten Rechte irgend beeinträchtigen ober schmälern.

§. 8.

Die Nummern der nach §. 4 jährlich zu amortisirenden Prioritäts-Obligationen werden durch das Loos alljährlich im September vom Borstande mit Auziehung eines Notars gezogen.

Der Borftand und ber augegogene Rotar nehmen über bie Berloofung ein

Prototoll auf.

Die durch das Loos gezogenen Nummern werben binnen 8 Tagen nach ber Berloofung öffentlich bekannt gemacht.

8, 9,

Die Auszahlung ber ausgelooften Obligationen erfolgt von ben in §. 4 bazu bestimmten Tagen ab bei ber Mecklenburgischen Hypotheken und Bechselbank zu Schwerin und ben bekannt gemachten Zahlstellen zum Nominalwerth an

bie Borgeiger ber Obligationen gegen Auslieferung berfelben.

Mit ben in §. 4 bestimmten Zahlungstagen hört die Berzinfung ber ausgelooften Prioritätsobligationen auf. Die Coupons über die noch nicht erhobenen Zinsen sind mit der ausgelooften Prioritäts Obligation gleichzeitig zu übergeben. Geschieht dies nicht, so wird der Betrag der sehlenden, noch nicht fälligen Zinscoupons von dem Capital gefürzt, um zur Ginlösung dieser Coupons vortommenden Falles zu bienen.

Die im Bege ber Amortisation eingelösten Obligationen und noch nicht fälligen Coupons sollen in Gegenwart bes Borstandes der Gesellschaft und des Borsihenden des Auffichtsraths, welcher darüber ein Brotokoll aufzunehmen hat,

verbrannt werben.

Die Obligationen, welche in Folge ber Rückforderung (§. 5) von ber Gefellschaft eingelöft find, tann biefelbe burch ihren Borftand wieber ausgeben.

§. 10.

Diejenigen Prioritäts-Obligationen, welche ausgelooft ober gekündigt sind und, der Bekanntmachung durch die öffentlichen Blätter ungeachtet, nicht zur Realisation eingehen, werden während der nächsten 10 Jahre, vom Jahlungstage (S. 4) ab, vom Borstande der Mecklendurg-Vonnmerschen Schmalspurbahn-Action Gesellschaft alljährlich einmal öffentlich aufgerusen; gehen sie dessenungeachtet nicht spätestens binnen Jahresfrist nach dem letzten öffentlichen Aufrus zur Realisation ein, so erlischt ein jeder Anspruch aus denselben an das Gesellschafts-Vermögen,



Anlage M. 1.

Mk. 500.

Litt. B.

### Prioritäts-Obligation

der

Mecklenburg-Pommerschen Schmalspurbahn-Actien-Gesellschaft

zu Friedland in Mecklenburg.

M

#### Fünf Hundert Mark

deutscher Reichswährung

rückzahlbar mit dem Nennwerthe durch Kündigung oder Verloosung.

Die Mecklenburg-Pommersche Schmalspurbahn-Actien-Gesellschaft schuldet dem Inhaber dieser Prioritäts-Obligation

Fünf Hundert Mark

verzinslich zu vier Procent jährlich unter der in §.3 des umstehend abgedruckten Grossherzogl, Privilegiums angegebenen Haftung und Garantie.

Diese Prioritäts-Obligation wird innerhalb 56 Jahren vom 1. Januar 1906 ab gerechnet nach vorgängiger Ausloosung oder Kündigung gegen Rückgabe derselben sammt Talon und den nicht verfallenen Coupons

#### zum Nennwerthe

eingelöst. Die stattgehabte Ausloosung oder Kündigung wird 3 Monate vor der Einlösuag durch die im §. 12 des Grossherzogl. Privilegiums benannten öffentlichen Blätter bekannt gemacht.

Friedland I. M., den

Der Aufsichtsrath:

Der Vorstand:

Für die Controle:



(2.) Die ben Liquibationen über Naturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich zu machenden Durchschnittspreise bes Monats October 1896 betragen für:

|     |       | ambere lase. |            |  |    |  |  |    |    |    |    |  |
|-----|-------|--------------|------------|--|----|--|--|----|----|----|----|--|
| 1.  | 100   | Rilogrami    | m Beigen   |  |    |  |  | 16 | M  | 70 | 94 |  |
| 2.  | **    | ,,           | Roggen     |  |    |  |  | 12 | ** | 92 | ,, |  |
| 3.  | "     | ,,           | Berfte .   |  |    |  |  | 13 | "  | 90 | "  |  |
| 4.  | 100   | Rilogram     | n Hafer .  |  |    |  |  | 13 | ** | 79 | ** |  |
| 5.  | **    | **           | Erbfen .   |  |    |  |  | 35 | ** |    | "  |  |
| 6.  | "     | **           | Stroh .    |  | ٠. |  |  | ō  | ** | 25 | ** |  |
| 7.  |       | "            | Heu .      |  |    |  |  | 4  | ** | 75 | ** |  |
| 8.  | ein R | aummeter :   | Buchenholz |  |    |  |  | 8  | ** |    | "  |  |
| 9.  | **    | "            | Tannenholz |  |    |  |  | 6  | ** | _  | "  |  |
| 10. | 1000  | ) Soben ?    | Inrf       |  |    |  |  | 5  |    | 50 |    |  |

Der gemäß Artikel II, §. 6 des Reichsgesetzes vom 21. Juni 1887 nach dem Durchschnitt der höchsten Tagespreise des Monats October 1896 berechnete und mit einem Aufschlage von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat November 1896 an Truppentheile auf dem Marsche gelieserte Fourage beträgt für:

| 100 | Rilogram | ım Hafer |  |  |  |  |  | 14 M | 50 9 |
|-----|----------|----------|--|--|--|--|--|------|------|
| "   | **       | Stroh    |  |  |  |  |  |      | 50 " |
| **  | "        | Seu      |  |  |  |  |  | 5 "  | "    |

Reuftrelit, den 4. November 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. F. v. Dewig.

(3.) Sammtliche in bem hof- und Staats-Handbuch bes Großherzogthums Medlenburg Strelig verzeichneten Behörden, Bereine und sonstigen Institute 2c. werben hierdurch aufgefordert, die zur Berichtigung und Bervollständigung bes handbuchs ersorderlichen Nachrichten bis zum 15. December d. J. an ben Regierungs-Registrator Knebusch hierselbst einzusenden.

Reuftrelit, ben 10. November 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.

Dig widey Google

#### III. Abtheilung.

(1.) Se. Königliche Hoheit der Großherzog haben den Inhabern der Firma F. B. Borchardt in Berlin, Hans Borchardt und Frig Borchardt daselbst, das Prädikat als Hoflieferanten zu verleihen geruht. Renftrelis, den 29. October 1896.

(2.) Im dieseitigen Großherzoglichen Contingente haben folgende Beränderungen stattgefunden:

Es find verfest:

1. vom hiefigen 2. Bataillon Großherzoglich Medlenburgischen Grenabier-Regiments Rr. 89 bie Premierlieutenants von Blucher und

von Reben in bas 4. Bataillon beffelben Regiments,

 in das hiefige 2. Bataillon die Premierlieutenants von Alt-Stutterheim I, bisher a la suite des Regiments, Freiherr von Wechmar und Freiherr von Malhan vom 3. Bataillon, sowie der Secondlieutenant von Rum ohr vom 1. Bataillon des genannten Regiments. Neuftrelik, den 6. November 1896.

(3.) Se. Königliche Sobeit ber Großherzog haben bem Director a. D. bes Königlichen Schaufpiels Arthur Deet in Berlin bas golbene Berbiensttrenz vom Hausorben ber Wendischen Krone zu verleihen geruht.

Reuftrelig, ben 8. November 1896.

(4.) Der Landgerichtssecretair Geheimer Hofrath Scharenberg hieselbst und ber Bürgermeister Hofrath Brüdner in Neubrandenburg haben ihr Umt als Notar niedergelegt.

Reuftrelig, ben 10. November 1896.

Sierbei Rr. 34, 35 und 36 bes Reichsgefenblattes für 1896.

herausgegeben von ber Grobbergoglichen Regierungs.Regiftratur. Renftrelig, gebrudt in ber Buchbruderei von G. & Spalting und Gobn (5. Bobl).



### Officieller



### Anzeiger

### für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 39.

Reuftrelit, ben 14. December.

1896.

#### Inhalt:

- II. Abtheilung. (1.) Befanntmachung, betreffenb ben Borftanb ber Unmaltsfammer gu Moftod.
  - (2.) Befanntmachung, betreffend ben Sanbel mit benaturirtem Brannt.
  - (3.) Befanntmachung, betreffenb bie fur Leiftungen an bas Militar gu bergutenben Durchichnittspreise bon Raturalien pro Monat Dobember 1896.
  - (4.) Befanntmachung, betreffend bie Unmelbung bienftpflichtiger unabfommlicher Beamter.
- (5.) Befanntmachung, betreffent Boftanmeifungen nach Conftantinopel. III. Abtheilung. Dienft. 2c. Rachrichten.

#### II. Abtheilung.

(1.) Großbergogliche Landesregierung bringt hiedurch gur allgemeinen Renntniß, daß der Borftand der Unwaltstammer ju Roftoct jur Beit befteht aus bem Beheimen Sofrath Dr. C. A. Bolten zu Roftod, als Borfibenden, bem Bofrath Georg Crull ju Roftod, Stellvertreter bes Borfigenben, bem Beheimen Sofrath Rudolph Dieberich's gu Buftrom,

bem Rechtsanwalt Abolf Lorent ju Reuftrelig, Stellvertreter bes Schriftführers,



bem Sofrath Bilbelm Rrull zu Buftrom,

bem Rechtsanwalt Bermann Brunswig zu Reuftrelig,

bem Sofrath Carl Uhrens gu Schwerin,

bem Rechtsanwalt Ludwig Siegfried ju Roftod, Schriftführer, und

bem Rechtsanwalt Eduard Saupt zu Bismar.

Reuftrelit, ben 4. December 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. Dr. Selmer.

(2.) Pur Ausführung bes Bundesraths-Beschlusses vom 27. Februar d. J., betreffend den Handel mit denaturirtem Branntwein — vgl. Bekanntmachung vom 17. März d. J., Off. Anzeiger Nr. 8 —, werden die Ortspolizeibesbeben welche nach Maßgabe dieses Beschlusses und der in demselben getroffenen Bestimmungen verpflichtet sind, diesen handel neben den Stenerbehörden gu überwachen, hiedurch aufgesordert, darauf zu achten, daß Niemand einen Handel mit denaturirtem Branntwein betreibt, ohne benselben nach der Vorschrift unter 2 des erwähnten Beschlusses bezw. unter 2 der "Bestimmungen" ordnungsmäßig angemeldet zu haben.

Beiter werden die Ortspolizeibehörden angewiesen, alljährlich mindestens eine ordentliche Revision der betreffenden Sandelsbetriebe vorzunehmen und

dabei insbesondere folgende Buntte zu beachten:

 baß in ben Berkaufslotalen an einer in bie Augen fallenden Stelle der in Ziffer 4 ber Bestimmungen vorgeschriebene Auschlag sich befindet,

2. daß der feilgehaltene benaturirte Branntwein nicht weniger als 80 Be-

wichtsprocente reinen Alltohols enthalt.

Denjenigen Ortspolizeibehörden, welche zu der Feststellung unter 2 nicht im Stande sind, oder sich nicht im Besige der dazu erforderlichen Instrumentung besinden — vogl. die im Berlage von J. Springer in Berlin erschienene "Anteitung zur steneramtlichen Ermittelung des Alfoholgehalts im Brauntwein" — bleidt es überlassen, nach Zisser der Bestimmungen Proben des Brauntweins zu entnehmen und solche den örtlich zuständigen Stenersbedestellen (Haupt-Steuer-Aunt, Stener-Umt, vogl. Pos- und Staatshandbuch II. und III. Theil unter Stener und Zolsverwaltung) portosrei zu übersenden, welche beaustragt sind, die Untersinchung vorzumehmen.

Menftrelig, ben 6. December 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung.



(3.) Die ben Liquidationen über Naturalleiftungen an die bewaffnete Macht im Frieden grundleglich zu machenden Durchschnittspreise des Monats November 1896 betragen für:

| 1. | 100   | Rilogram   | m Beigen   |     |  |  |  |  | 17 | M  | 38 | 94 |
|----|-------|------------|------------|-----|--|--|--|--|----|----|----|----|
| 2. | **    | "          | Roggen     |     |  |  |  |  | 13 | "  | 17 | "  |
| 3. | "     | "          | Berfte .   |     |  |  |  |  | 13 | *  | 67 | ** |
| 4. | ,,    | .11        | Safer .    |     |  |  |  |  | 13 | ,, | 88 | ,, |
| 5. | "     | "          | Erbfen .   |     |  |  |  |  | 35 | "  |    | "  |
| 6. | "     | "          | Stroh .    |     |  |  |  |  | 5  | "  | 25 | "  |
| 7. | "     | "          | Heu .      |     |  |  |  |  | 4  | "  | 75 | "  |
| 8. | ein R | aummeter ' | Buchenholz |     |  |  |  |  | 8  | ** | _  | "  |
| 9. | **    | "          | Tannenhi   | olz |  |  |  |  | 6  | ** | _  | ** |
| 10 | 1000  | ) Sohen    | Torf       |     |  |  |  |  | 5  |    | 50 |    |

Der gemäß Artikel II, §. 6 bes Reichsgesehrs vom 21. Juni 1887 nach bem Durchschnitt ber höchsten Tagespreise bes Monats November 1896 berechnete und mit einem Ausschaft von fünf vom Hundert zu vergütende Preis für im Monat December 1896 an Truppentheile auf bem Marsche gelieferte Fourage beträgt für:

| 100 | Rilogram | m Hafer |  |  |  |  |  | 14 M. | 50 9 |
|-----|----------|---------|--|--|--|--|--|-------|------|
| **  | "        | Stroh   |  |  |  |  |  | 5 "   | 50 " |
| "   | "        | Heu     |  |  |  |  |  | 5 "   | - "  |

Menftrelig, ben 7. December 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung. Dr. Selmer.

(4.) Wit Bezugnahme auf die §§. 125 und 126 der Deutschen Wehrordnung vom 22. November 1888 (Dific. Auzeiger 1889, Nr. 1) werden sämmtliche Behörden des Laudes hierdurch aufgesordert, ein Berzeichniß der bei oder unter ihnen angestellten wehrpslichtigen unabkömntlichen Beamten, welche zur Reserve, zur Landwehr I. und II. Aufgebots, zur Ersah-Reserve oder zu den ausgebildeten Laudsturmpslichtigen II. Aufgebots gehören, unter Benuhung des am dritten Mai 1877 publicirten Schemas die zum 15. Januar f. J. bei Großherzoglicher Laudes-Regierung einzureichen.

Dabei sind in der letzten Anbrit "Grund der Unabkömmlichkeit" die Gründe der Reclamation im Anschluß an die gesetzlichen Bestimmungen im §. 118 unter 4 und 5 und im §. 125 der Deutschen Wehrordnung und außerdem bei Lehrern



an den Schulen in den Städten und Flecken anzugeben, wieviel Lehrer außer den zur Reclamation angemeldeten thätig sind, und aus wieviel Klassen die Schulen bestehen. Neustrelik, den 10. December 1896.

Großherzoglich Mecklenburgische Landes-Regierung. Dr. Selmer.

(5.) Für Postanweisungen nach Constantinopel kommt bis auf Weiteres das Umwandlungs-Verhältniß von 1 Psiund Türkisch — 18 Mark 55 Pf. in Unwendung.

Schwerin, ben 28. November 1896.

Der Raiserliche Ober=Postdirector. In Bertretung: Baschen,

### III. Abtheilung.

(1.) Ce. Königliche Hoheit ber Großherzog haben ber von bem Tagelöhner Carl Richter in Galenbeck und seiner Shejrau Friederike, geb. Salow an Kindes Statt augenommenen Abolfine Wilhelmine Caroline Salow ben Familiennamen Richter beizulegen geruht.

Neuftrelig, den 17. November 1896.

- (2.) Se. Königliche Soheit ber Großherzog haben bem Schulmeister und Küster Christian Horn in Bargensdorf das Praditat eines Cantors beizulegen geruht. Reuftrelit, ben 18. November 1896.
- (3.) Se. Königliche Soheit ber Großberzog haben bem Uhrmacher heinrich Schröber hieselbst ben Titel eines Hof- und Schloß-Uhrmachers zu verleihen geruht. Reuftrelig, ben 21. November 1896.
- (4.) Se. Königliche Hoheit der Großherzog haben dem von dem Tagelöhner Sermann Wilhelm Deinrich Blankenburg in Pleet an Kindes Statt angenommenen Deinrich Friedrich Wilhelm Sievert den Familiennamen Blankenburg beizulegen aeruht.

Reuftrelit, ben 26. November 1896.

hierbei Rr. 37, 38 und 39 bes Reichsgefegblattes für 1896.

herausgegeben von ber Großbergoglichen Regierungs Regiftrarur.

Bleuftrelig, gebrudt in ber Bucberuderei von G. B. Spalbing und Cobn (6. Bobl).



# für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.

Nr. 40.

Reuftrelit, ben 19. December.

1896.

#### Inhalt:

I. Abtheilung. Bufat. Berorbnung ju ber Berorbnung vom 16. Mai 1896, betreffend ben Gefchaftebetrieb ber Biehversicherungeanftalten.

II. Abtheilung. (1.) Belanntmachung, betreffend bie Bahl eines Mitgliedes ber Fibeicom migbehörbe.
(2.) Befanntmachung, betreffend bie Militair-Abfcangecommiffion.

III. Abtheilung. Dienft. 2c. Radrichten.

#### I. Abtheilung.

## friedrich Wilhelm,

von Gottes Guaden Groffberjog von Medlenburg,

Furft zu Benden, Schwerin und Rageburg, auch Graf zu Schwerin, ber Lande Roftod und Stargard Herr 2c. 2c.

Wir verordnen nach hausvertragsmäßiger Communication mit Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Schwerin und nach verstaffungsmäßiger Berathung mit Unferen getrenen Ständen, was folgt:

Dem §. 2 der Berordnung vom 16. Mai 1896 tritt als zweiter Absat bie nachstehende Bestimmung hinzu:

Die in Absat 1 vorgeschriebene Frist kann für einzelne Bersicherungsanstalten von Unserer Landesregierung aus besonderen Gründen bis zum 1. Juli 1897 verlängert werden. Die Fristertheilung ist durch den Officiellen Anzeiger bekannt zu machen.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem

Großherzoglichen Infiegel.

Gegeben Reuftrelig, ben 3. December 1896.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm, G. S. v. M.

F. v. Dewit.

## II. Abtheilung.

(1.) Bum Mitgliebe ber Fibeicommißbehörbe ift an Stelle bes ausgeschiebenen Landraths von Engel auf Breesen der Ober-Regierungsrath a. D. von Oergen auf Remlin in der Bersammlung der Fibeicommißbesitzer am 3. ds. Mts. wiederum erwählt und an demselben Tage in sein Amt eingeführt worden.

Reuftrelit, ben 9. December 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. Dr. Selmer.

(2.) Bei ber nach bem Publikandum vom 18. Juli 1876 — Officieller Anzeiger 1876, Seite 94 — eingesetzten Commission zur Vornahme der Militair-Abschätzungen sind auf die drei Jahre 1897, 1898 und 1899 für den Aushebungsbezirk Neustrelit

ber Rittmeifter von Derken auf Blumenom,

ber Bachter Boldt ju Bredenfelde und

ber Amtmann Sarras ju Rollenhagen,

fowie für den Aushebungsbezirt Reubrandenburg

ber Gutsbesiger Lemde auf Reddemin,

ber Gutspächter Soffmann zu Trollenhagen und

ber Bachter Schütt gu Loig

ju fachverftandigen Mitgliedern ernannt worben.

Reuftrelit, ben 11. December 1896.

Großherzoglich Medlenburgische Landes-Regierung. Dr. Seimer.

Dr. Gelmer.

## III. Abtheilung.

- (1.) Der Inspector Engholm in Prillwig ift jum Stanbesbeamten für ben Stanbesamtsbegirt Prillwig Allerhöchst bestellt worben.
  - Meuftrelit, ben 28. November 1896.
- (2.) Se. Königliche Hoheit ber Großherzog haben ben Kandibaten ber Rechte Georg Drewes aus Krictow jum Referendar zu ernennen geruht. Reuftrelig, ben 28. November 1896.
- (3.) Se. Königliche Hoheit ber Großherzog haben ber von dem Weber Johann Sommer in Bultenzim an Kindes Statt angenommenen Erna Hedwig Jda Frieda Heiben ben Familiennamen Sommer beizulegen geruht. Neuftrelik, den 1. December 1896.
- (4.) Se, Königliche Soheit ber Großherzog haben ben Actuar Wilhelm Lube und ben Protofollführer Otto Schulz, beibe in Feldberg, zum ersten Gerichtsschreiber und Amtsgerichtsactuar, bezw. zum Protocollisten bei bem Großherzoglichen Amtsgerichte in Feldberg zu ernennen geruht.

Reuftrelig, ben 3. December 1896.

(5.) Der Amtsrichter Dr. Müller in Neubrandenburg ist zum Standesbeamten für den Standesamtsbezirk Neubrandenburg II Allerhöchst bestellt worden.

Reuftrelig, ben 13. December 1896.

Sierbei Rr. 40 bes Reichsgefegblattes für 1896.

herausgegeben von ber Großbergoglichen Regierungs-Regiftrarur. Renftrelis, gebruckt in ber Guchbruckerei von G. & Spalbing und Sobn (h. Bobl).







# für Gesetzebung und Staatsverwaltung.

Nr. 41.

Neuftrelit, ben 31. December.

1896.

Inhalt:

II. Abtheilung. Befanntmachung, betr. bie Mittheilung ber wiber Muslanber erfannten Strafen.

Befanntmachung, betr. Poftanweifungen nach ben Samoa-Infeln.

## II. Abtheilung.

(1) Jur Ergänzung ber burch die Bekanntmachungen vom 29. Juni 1888 (Officieller Anzeiger von 1888 No. 28 S. 173), 15. November 1889 (Officieller Anzeiger von 1889 No. 39 S. 232) und 29. December 1894 (Officieller Anzeiger von 1895 No. 1 S. 2), betreffend die Mittheilung der wider Ausländer erkannten Strafen, getroffenen Anordnungen wird hierdurch verfügt, daß künftighin für die vorgeschriebenen Mittheilungen von Strasnachrichten an ausländische Regierungen das durch die Verordnung des Bundesraths vom 9. Juli d. J. — Officieller Anzeiger von 1896 No. 29 S. 199 — bestimmte neue Formular A unter entsprechender Anwendung der in den genannten Bekanntmachungen sür die Aussertigung gegebenen Sonderbestimmungen zu benutzen ist.

Bur Nachachtung wird Folgendes hervorgehoben:

Die Mittheilung liegt ben Strafvollstreckungsbehörben ob. — Ift die Strafnachricht für eine ausländische Regierung bestimmt, mit welcher auf Grund von

# *image* not available









Ing and by Google